

960/- 11.5.1.



1198



M98

L. 13. Jr. 3. Jr. 2.



Geschichte

# gegenwärtigen Kriegs

Rußland, Polen

## Ottomannischen Pforte.

mit Rupfern.



Wierter Theil.

Frankfurt und Leipzig 177 I.

maid inte Cition williams minte amounts District to the second of and American Chief Control TAY LA

with the court of the party strains of the contract of the contract of There are the collection of the Collection of the St. unb. named and a little united but Meeffer und receive und Lagrangenien Autom The fire the greet at the designing or Walters, Dedesirables to safe (the state) without states and the safe with ed him to the first fathers and Chapting entities, a being aring the confidence of the Tree of the State of the Stat of the Telephone Designation of the state of there are made and the real property of the property of 如2000年前是南京學如果於新聞學的一次等是是如此學學學學 and links and the for the Court of the first windshing marine alteredays that applied son a planting toront. the 283 possible and the on the talk of the contract of the THE PART OF MINISTER PARTY WELL THE WARREN while will too to the fit demonstrates ofthe

Dem Berfprechen gemäß liefert der Berleger von der Ruffifche und Polnischen Rriege: Geschichte ben -4. 5. und 6ten Theil, Diejenige nun, fo die erfte 3. bezahlt, und ben benen aufges stellten Berren Commissionairs 30 fr. auf den 4ten Theil jum voraus entrichtet, verguten nunmehro vor ben 5. und 6ten Ift. und 30 fr. vor ben 7ten, also in allem gegen Auslieferung Diefer 3. Theile I fl. 30 fr. Reichs : Munge. Der 7. 8. und gte Theil find unter ber Preffe, und werden mit gerschiedenen Schonen Rupfern in Zeit 4. Wochen ebenfalls erscheinen. Des nenjenigen so das Wert jeso wollen binden laffen, und nicht warten mogen, bis solches die Endschaft erreichet, Dienet nachrichtlich, daß jum ten Theil die Kanserin Katharina und Ihr Gemahl Peter III. jum ten Theil Stanislaus Ro. nig in Polen, und die Charte von Polen, jum gten Theil Paul Petrowiz und die fleine Tartaren, jum 4ten Theil Mus stapha ber III. und die Janitscharen, jum sten Theil ber Großvezier und die Eroberung Cochzim, jum 6ten Theil ber Ubmiral Spiritoff, ju Ende diefer Theile angebunden werden muffen, und da diese 6. Theile just ein massiges Bandgen abgeben, so wird der 7te Theil den Unfang des aten Bans des ausmachen. Danzig d. 20, May 1771.

Der Seraustieber.



gegenwärtigen Kriegs
zwischen
Rußland, Polen
und der
Ottomannischen Pforte.

## Erstes Capitel.

Absichten Katharina der II. ihre Bauren fren zu machen; ihr Vertrag mit dem König von Dannemark, dem der erste Sohn gebohren wird; dessen Reise. Corsica au Frankreich abgetreten. Verwunderungewürzdige aber vergebliche Tapferkeit der Corsen; sie missen nachgeben. Tod der Königin von Frankreich. Russische und Polnische Wölker Av. Th.

## Geschichte des Rriegs zwischen Mukland,

greifen die Confoderirte an. Ginige Confoderationen zu 20,000. Mann ftart. Manifeft des Ruffischen Gefandten. Erftes Treffen, Ausfcmeifungen ber confoberirten Griechen. Die Ratholiden bemachtigen fich einiger Bestungen. Der Graf Potodi geht durch bie Moldau: Die Ruffen fegen ihm nach; Die Turken wollen es nicht leiben, und Die Pforte will deswegen den Frieden brechen. Ihre Ertlarung fur die Polnische Frenheit. Der Ronig schreibt einen Reichstag aus. Branis di überfallt die Confiderirte von Bar, ber General Apraxin pereinigt fich mit ihm. Die Confoberirte merben geschlagen.

Albfichten Ratharina II. die Bauren fren zu mas chen.

Albhandlun= gen über die= fen - Gegen= Preiß erhal= ten.

Les waren auch in diesen Tagen bey der fregen oconomis schen Gesellschaft zu Vetersburg die Abhandlungen angelangt über die Aufgabe, deren Auftosung dahin zielte. Die Nation zu einer ruhmwurdigen Veranderung zu vermogen . nehmlich die Bauren von der Leibeigenschaft zu befrepen. Den Preif erhielt der Herr Bearde dell'Abbadie, ein Franzos, und feine Abhandlung wurde mit verschiedenen andern sogleich bekannt fand, die den gemacht. Diese enthielten gleichfalls die weiseste Grundsabe, Die vernünftigste Ginfalle, wie das groffe Worhgben ausgeführt werden fonnte, bas ein Gegenstand ber Gelehrten zu seyn schien, allein es hatte die lobenswürdigste oconomisch politische Absicht. Deren Ausführung das Angedenken der Kanserin Ratharing Der II. in Ruftland wurde verewiget haben. Die Abhandlung des Herrn Bearde wurde defmegen gefront, weil sie der gegenwar. tigen Verfassung ber Ruffischen Staaten angemessener mar. und weil er fich nicht nur jum 3met gemacht hatte, feine Gate vorzutragen, sondern auch ben deren Ausführung alle Schwürige keiten in Betrachtung gezogen hatte, welche man natürlicher Weise sowol wegen des Verluste, den die Groffen in ihren Ginfunften erlidten, der jedoch durch die gröffere Fruchtbarkeit der Kelter ben einer besseren Ambauung wurde ersest werden, als auch wegen der Gefahr, die zu beforgen war, wann auf einmal etliche Millionen Bauren in Frenheit gesett wurden. Dif wur-De von dem Verfasser vorhergesehen, also daß er sich durch seine patrios

patriotische Denkungeart, Die aus allen feinen Grundfagen, welche ihm die Menschlichkeit und die Bernunft an die Sand gaben, hervorleuchtet, den Benfall der erleuchteten Rayferin und Des gesitteten Theils Der Nation erwarb. \*)

Um eben diefe Zeit, nehmlich im Februar 1768. wurde von Bertrag wis ber Ruffischen Kanserin die lette Hand an Schlieffung des Ber, schen Rußtrage mit Dannemark gelegt, wodurch die Streitigkeiten wegen Dannemark. Hollstein ihr völliges Ende erreichten. Man bestimmte die Granden, wie weit die Herrschaft bender Machte in diesem Berzog. thum gehen sollte, und es wurde eine vollkommene dauerhafte Freundschaft zwischen benden Hofen errichtet. Da auf solche Weise der Konig von Dannemark, welchen feine Gemahlin Geburt bes fury borher mit dem ersten Pringen erfreut hatte, mit Diesem Geschäfte fertig war, das ihn etliche Jahr juvor bennahe in Die Nothwendigkeit geset hatte, einigen blutigen Krieg zu unterneh. men, der auch wirklich angefangen hatte, so seste er seine Reisen welche eine nach England, wo er feine Schwester, die Königin, umarmte, und nach Holland, fort, wo Er, gleich Peter dem Groffen, Holland vors von allem eine Einsicht zu bekommen suchte, was die Handlung und Schiffarth feiner Unterthanen bluhender machen konnte. Von da begab er sich mit Beobachtung eines beständigen Incognito unter dem Nahmen eines Grafen von Traventhal, ob. gleich mit einem prachtigen und gahlreichen Hofftaat und Hinter. Frengebigkeit lassung der gröften Spuren der Bewunderung und Frengebigkeit, des Rouigs. wo Er hinkam, an den Hof Ludwigs des XV.

zen Seiner Danischen Majestat, England und nehmen.

Die

<sup>\*)</sup> Bon biefer Abhandlung haben wir einen genauen Auszug in ber Be= netianischen Monathschrift Europa Letteraria im Monath Marz 1770. wie auch von der andern Abhandlung, die zu Brefcia unter bem Titel Felicita publica considerata ne Coltivatori di Terre proprie gedruft ift, in den Monathen September und November 1769.

## Geschichte bes Kriegs zwischen Rufland,

Morfica an Franfreid) abgetreten.

Bewunde= mmaswūrdi=

Die Frangofifche Wafen waren damale mit ber Eroberung pon Rorfifa beschäftiget, welches die Republik Genug an Franks reich abgetreten hatte. Diese tapfere Infulaner hatten unter ber Unfahrung ihres Wenerale Paoli einen Gefchmat an bem edlen Gefchenk Der Prenheit bekommen, und waren entschloffen, eher alle ibre Guter und das Erben felbit aufzuopfern, ale die ge-Dachte Prenheit zu verlieren, ob fie gleich wohl wußten, wie fanft Die Regierung Ludwigs des vielgeliebten ware. Gie machten fich baber gefaßt, diefelbe mit folcher Standhaftigfeit gu vertheidigen, daß gang Europa darüber erftaunte, und da fie fich Der Corfen, auf ihre bekannte Tapferkeit, auf das Erfahrungsvolle Verhalten ihres Oberhaupts, auf ein und andere schwache Benhuls fe, Die fie von Privatpersonen theils wurfich erhielten, theils Sofnung hatten zu erhalten, verlieffen, fo liefen fogar Die Beift: fiche, Weiber und Rinder herben, ohne die grofte Wefahr gu scheuen, und erfochten verschiedene Vortheile auch über ordents liche Kriegevolker. Allein Der tapfere Widerftand ber Corfen in in diesem Jahr war dannoch vergebens, und sie beharrten ums fonst auf einer Unternehmung, die doch wider eine so furchts bare Macht allejeit verwegen war; bann, da sie von jedermann Sie' muffen verlaffen waren, und die gemeine Sache von einigen ihrer eiges aber nachge- nen Landsleute verrathen wurde, fo mußten sie fich in dem folgenden Jahr ber Dberherrschaft Des unüberwindlichen Monars chen von Frankreich unterwerfen, wozu übrigens die Rriegswife fenschaft des General Lieutenants Grafen von Baux und Die Kriegszucht der Frangofischen Molfer Das meifte bentrug. General verließ das Vaterland mit andern Vornehmen des Volfe, Die fich der neuen Herrschaft nicht unterwerfen wollten, und begab fich nach Londen, wo er noch in blubenden Umftander lebt; viele andere Corfen lieffen sich in Sofcang nieder-

ben:

Tob ber Ros nigin von Krantreich.

Während des gedachten Kriegs, b. 24. Jun. ftarb die Ros nigin von Frankreich, eine Tochter des groffen Stanislaus Left sinsti, Diefes gelehrten Koniges und gutthatigen Weltweisen, Der

fich in den Geschichten nicht nur durch die wandelbate Schifsas le, die er wiederholtermalen wegen des Polnischen Throns aus fteben mußte, fondern auch durch feine feltene Eigenschaften, ausnehmende Menschenfreundlichkeit, und weitlaufige Gelehrs samkeit und Wissenschaft so berühmt gemacht hat.

Die Abgeordnete des Konigs und des Reichstrathe konne poluische ten indeffen ben den Sauptern der Confoderirten, welche von und Ruffische dem Ort, wo sie geschmiedet worden war, die Barer genannt Bolfer wider wurde, nichts ausrichten; man mußte daher auch wider Willen bie Confodes den aufferften Schritt thun, nehmlich die Unruhe mit dem Blut Der eigenen Mitburger zu stillen. Man ließ einige Wolfer Der Republik ausrucken, die von einem zahlreichen Saufen Ruffen perftarft wurden, welche durch die Chrenruhrige Manifeste, fo die Confoderirte fogar zu Warschau ausstreuten, immer mehr erbittert wurden. Diefe, anflatt fich die Entschliessung der Diefich ftand. Ruffischen Ranserin, fie mit Gewalt zu zwingen und zu Paaren haft vertheis zu treiben, abichrocken zu laffen, hatten fich zur hartnäckigsten Gegenwehr gefaßt gemacht, in der Zuversicht, daß sie für die Ihre Begeis Reission und für die Frenheit ftritten, Daher fie fich auch Confoderirte des heiligen Ratholischen Glaubens nannten, und ein Creuz samt den Biidnuffen JEsu Christi und der Jungfrau Maria auf der Bruft trugen. Es wurden jedoch nicht alle von bem nehmlichen Gifer befceit, sondern viele handelten aus Eigen. nus, Saß und Mißgunft; daher kam es, daß in der Folge Der Zeit die abscheulichste Bolgen aus ihrem Aufstand entstunden, und daß sie sich immer wieder vermehrten. Roch andere Confoderationen wurden zu Trembowla, Mohilow, Halicz, Zanis sew, Winnika, u. f. w. errichtet; mit der von Bar vereinigte Noch andere fich auch der Rammerer von Riow, Berr Pauffa mit vielen feis ner Leute, Die er dem Marschall Rojewski nach Lublin zuführte; ja es giengen sogar 12. Fahnen aus der Ufraine faint dem Regis ment des Kron-Unter. Schildtragers, herr Rzewefi, und ans dern fleinen Parthepen von den Boikern der Republik, felbst zu

Traurige Folgen Das

#### Geschichte des Kriegs zwischen Rufland, 6

20,000 Mañ starf.

derselben über, so daß sie bis auf 20,000. Mann stark wurde, worunter viele Rosacken waren, dergleichen die Volnische Edels leute in ihren Diensten zu halten vslegen, um sie denen baufigen Einfallen der benachbarten rauberischen Haidamacken entgegen zu stellen.

Genebini: gung des Bertrags zwischen Rusland und Polen.

Manifest des Ruffischen Gesandten.

Unterdessen kam ber Pring von Repnin, ein Sohn bes Ruffischen Gefandten, mit der Genehmigung des Vertrage, und mit der Bestätigung der Gefinnungen der Ruffischen Kanfes rin, daß ihre Volker nicht nur in Volen bleiben, sondern auch die Aufwiegler mit Gewalt zu Paaren treiben follten, von Ves tersburg zuruk. Dem zufolge ließ der Kurst von Revnin unter dem 29. Man ein Manifest ausgehen, worinn er das empfinde liche Misvergnügen seiner allerhochsten Krau über die aufrührie sche Zusammenkunfte, die zu Bar, zu Trembowla und andern Orten, unter dem Norsts der Schwarmeren und der Rebellion, mit Hintansekung der heiliasten Verbindungen der Republik und Perachtung der Geseite und guten Verfassung, gehalten wor den waren, zu erkennen gab, und daraus den Schluß machte, daß die Auswiegler des größen Verbrechens schuldig wären, als welche nicht aus denjenigen Beweggrunden, die sie zum öffentlie chen Norwand gebrauchten, sondern vielmehr aus einem schnös den Eigennug und aus Begierde sich zu bereichern, die Unruben Des Reichs vermehrten.

Nun sahe ganz Europa, daß die Unternehmungen der Mageregeln, Ruffen wider die Confoderirte billig und nothig waren. Der Die Gemuther Polnische Reichs. Rath selbst hatte Die Nothwendigkeit erkannt, zu besäuftie daher er sich bereits unter dem 27. Marz an die Ruffische Ranferin gewandt hatte, daß sie als Gewährleisterin der Gefeze, der Krenheit und der Vorrechte der Republik ihre freundschaftliche und verbundete Wolker, die bereits in Volen waren, dazu ans wenden möchte, die sogenannte Aufruhr völlig aus dem Mittel

ju raumen. Es wurde auch der Feldhert Mofranowski an die Confoderirte abgeschift, sie mit guten Worten zu befanftigen, allein er richtete nichts aus. Man versuchte es nochmals durch Den Beren Stuffowsfi, Lieutenant unter dem Regiment Des Rron: Groß : Geldheren, allein Diefer murde von ihnen gurufbee halten , und genothiget, ihrer Versammlung den End der Ereue au schworen. Sie giengen fo weit, daß sie die Ruffische Ranfes rin, ihre Minister und ihre Regierung durch die verwegenste Manifeste unmittelbar antasteten, besonders durch das vom 7. Mary und Die unter dem 16. Apr. ausgestreute Universale, um nicht nur ihre Mitburger, sondern auch die Ruffische Unterthas nen auf ihre Seite zu ziehen. Da die von dem Konig an die alles Confoderation von Bar gefchifte Abgeordnete nichts hatten aus. richten konnen, fo fandte auch der Ruffische Gefandte den Dbrift. Lieutenant Bolfott an fie ab, welcher wider das Bolfer Recht in Berhaft genommen wurde. Rurg, anstatt sich vor dem Une gewitter ju fürchten , das die Confoderirte über ihrem Saupte Erftes Tref-Aufammen siehen fahen, fo waren fie Die erfte, welche aus Begierde fich hervorzuthun bald einige Saufen Rofacken, Die fie überfielen, indem sie auf Futterung ausgegangen waren, bald Die Boifer der Republik feibst angrifen, und durch hartnackigtes Rechten nicht nur ba und dort einige Gefangene, sondern auch immer mehr Muth bekamen.

Es confoderirten fich hiernachst auch die Polnische Griechen, Die Griechen gleich als ob die vorgedachte Uneinigkeiten nicht genug gewesen confederiren waren, einen betrübten burgerlichen Krieg zu erregen. Diefe, anstatt fich mit den Ruffischen Bolkern zu vereinigen, fie in eis ner Sache, Die fie hauptsächlich auf ihr Unstiften und zu ihrer Bertheidigung angefangen hatten, ju unterftugen, und gemeins schaftlich mit ihnen zu handeln, wie sie versprochen hatten, so misbrauchten sie auf eine barbarische Weise das angezundete Feuer, perhanden sich untereinander, grifen zu den Wafen, und brach. ten ein heer von 20,000. Unsinniger zusammen, welche ohne

fchweifun= gen.

Unterschied sowol über die Ratholicken als über die Juden berfielen, einen wie den andern todschlugen, ohne auch die Weiber. Die unvermögende Alte, und Die Rinder ju verschonen, alle Lans Derepen, wo fie hinkommen konnten, und die ben Kanholicken geborten, ausplunderten und verheerten, und gange Graroftenen. Distrifte, Stadte und Dorfer auf eine erbarmliche Weise au Einoden machten; ein erschröfliches Benfpiel ber menschlichen Wuth und einer verabscheuungswurdigen Schwarmeren!

Es war benen Ruffischen Heerführern felbst lange Zeit rucken allent, schwehr, Diefer Barbaren Einhalt zu thun; indessen rufte Der halben ber= General Podhoroegani mit einigen Schaaren ordentlicher Rriege. volker und verschiedenen Saufen Rosacken und Kalmucken an, und ftreifte bin und wieder, um fo viel möglich zu verhindern, daß feine neue Confoderationen entstunden; und es glufte ihm wurklich unter andern zu Plocko, wo er die Aufwiegler überfiel, daß sie es nicht wagten, sich zu confoderiren, wiewohl viele von ihnen dannoch zu denen bereits errichteten Confoderationen über. Beständige giengen. Es ift unmöglich, alle Auftritte, Die fich täglich zwie blutige Auf- schen den Ruffen und den Aufwieglern ereigneten, mit Grund ber Warheit und zugleich mit naberen Umftanden zu erzählen. Es grifen bende Theile einander ohne Aufhoren an, es wurden von bevden Seiten giemliche Gefangene gemacht, man eroberte Rahnen und Geschus, und unter Den Unfuhrern that fich Der Dbrift . Lieutenant Weißmann hervor, Der den Groß , Schildtra. ger von Litthauen den Grafen Potocki felbst angrief und in die Blucht schlug, ale er fich Leopol nabern wollte, um sich in Dies sem wichtigen Posten festzusetzen.

tritte.

Je mehr aber Blut vergoffen murbe, befto weiter breitete Der Konia vermehrt fei- fich die Gahrung aus, und defto groffer wurde die Erbitterung. ne Kriegevol- Der Konig trachtete feine Kriegevoller zu vermehren, wie er bann in Der Gil einen neuen Saufen von 1500. Ulanen auf Die Beine fer.

bradie

brachte; allein in seinem eigenen Ministerio waren Linhanger Der Confoderation. Giner Davon war der Raffellan von Lublin, Berr Motrinofi- Ale Diefer den Befehl an die Kronooffer ums terschreiben sollte, wider die Aufwiegler auszuziehen, Die bereits nicht anderst, dann ale Diebellen anzusehen waren, so wollte er lieber feine Reichsraths. Stelle niederlegen, als an dem Bergiefe fen des Bluts feiner Mitburger Theil nehmen. In feiner ftatt unterschrieb der Kron. Groß . Rammerer Fürft Pomatoweli als erster Commissarius des Adels. Man schifte bemnach den Gras fen Branicki, General über das Geschüt, mit einem Theil der wider die Kronvolker von Warschau ab, doch mit Befehl von dem Ro: Misvernig, alle Mittel und Wege ju versuchen, Die Aufwiegler jum gungte ab. Machgeben zu bewegen, ebe er fie mit Bewalt der Baffen angrife. Er suchte also durch allerlen Wendungen die Berhees rung aufzuschieben, die Landereven, in deren Machbarschaft sich Die Confoderirte festgefest hatten, ju bedecken, daß sie nicht Den Brandschakungen unterworfen waren, welche auf bas ftrenge fie von ihnen eingetrieben wurden, und ju verhuten, daß feine weitere Unordnungen und Alusschweifungen begangen wurden. Die Aufwiegler schwarmten gleich wütigen Sunden allenthalben berum, und jur Wiedervergeltung Deffen, mas die Griechen an ihren Landereven ausgeubt hatten, plunderten fie hinwiederum Die ihrige; sie bemachtigten sich ber Baufer und Schloffer, Schleppten aus denfelben vornehmlich das Geschus, Die Wufen und den Rriegsvorrath fort, den sie daselbst fanden, und vers schonten nicht einmal die Landerenen des Konigs, die sie auf eine erschröfliche Weise verwüsteten. Sie bemeisterten fich fogar Die fich einis zwo fleiner Weffungen in Podolien, Rierzohorz und Begenan, ger Beffun-Die dem Fürsten Cgartorinofi, Wonwoden von Rufland, ge. gen bemeis horten; den Fürsten Cafpar Lubomirsti, Diesen berühmten Bes fiern und ale neral in Ruffischen Diensten, nahmen fie gefangen, und mis: handelten ihn, und er konnte auch die Frenheit nicht anderft wieder erlangen, als daß er zwo Millionen Polnische Gulden bezahlte, um jugleich feine Guter und Sabfeligkeiten von einer क्ष्युं नह IV. Tb.

m

Muflagen machen.

## Geschichte des Kriegs zwischen Rufland,

ganglichen Berwuftung zu befreven. Die Alufwiegler vermehrten sich, da sich alles liederliche Wolf, aus Begierde sich durch Rauberenen zu bereichern, zu ihnen schlug, bergestalt, baß sie es magten, gleich als ob die Menge eines trokigen, obgleich zügellosen Bolfs zu den ordentlichsten und schwehresten Unternehmungen fabig mare, einen Berluch zu machen, ob fie etwa Die Bestung Kaminieck erobern konnten, um einen Waffenplax Darque zu machen. Ohnerachtet diese Westung von den Polen felbst für unüberwindlich gehalten wurde, so machten sie doch Unstalt, Dieselbe anzugreifen, und sahen ihren Irrthum nicht cher ein, bis und daun sie unverrichteter Dinge wieder abziehen mußten.

Greifen Ra= miniect an, um einen Maffenplaz darans zu maden.

So zahlreich die Ruffische Boifer und die Polnische Kron: volker waren, so waren sie doch nicht hinreichend, aller Orten acgenwartig zu fenn, da die Confoderirte in taufend Gegenden jum Porschein kamen. Der Obriftlieutenant Weißmann un. terließ jedoch nicht, sie allenthalben zu verfolgen, wo das vornehmste und machtigste Saupt der Confederationen, der Graf Potocki, herumschwarmte. Alls er nun auf solche Weise umlich in die Enge gerieth, und von hinten und bornen mit Reinden umaeben war, so konnte er nicht mehr nach Podolien kommen. fich mit den andern Saufen zu vereinigen, nachdem er genothiget worden war, sich von Saliez wegzubegeben. Ein Ausweg in bas Surfische Gebiet murde ihn gerettet haben, allein er wollte feine Mitgehulfen nicht gar verlaffen. Da er wußte, was er fich von den Surken zu verfprechen hatte, und bereits einige 216. rede mit ihnen genommen hatte, fo feste er mit feinen Leuten durch die Moldau, um durch diese Proving nach Podosien zu kommen. Der Obrifilieutenant Weißmann, Der ihn nicht fo schlechterdings wollte entwischen laffen, rufte gleichfalls in das fest ihm nach, Birfifche Gebiet ein, und umfonft ftellten ihm Die Rriegevor. steber der benachbarten Plate vor, daß es ein Eingrif in die Landesherrliche Rechte, und folglich benen Freundschafts. Dertragen

Der Graf Potodi geht burch die Moldau.

Der Dbrifte lieutenant Weißmann allein die Türken ge= ffatten co nicht.

tragen, welche swifchen ber Ottomannischen Pforte und Rufis land obschwebten, zuwieder mare, dann er seste seinen Bug fort, maffen er nicht leiden konnte, daß es denen Ruffen nicht erlaubt fenn follte, durch diefen Strich Landes ju geben, wie es dem Potocki erlaubt worden war, fur welchen die Eurken alle Erge benheit blicken lieffen, und den fie durch dergleichen Ginwenduns gen schüßen wollten. Der Baffa von Cochsim als der nachste und vornehmfte in diefen Gegenden benachrichtigte den Großsultan bon dem, was vorgefallen mare, fcbrieb auch an den Ruffischen Gefandten zu Warschau, den Fürsten von Repnin, und beklagte fich darüber. Der Fürst antwortete sogleich, daß er das Verfahren des Obristlieutenants misbilligte, und versprach, daß sein Sof zur Bezeugung seiner Unzufriedenheit über das, was er gethan hatte, ihn in Berhaft nehmen laffen und abfetzert murde.

h=

ie

as

11

(f)

t

11

tta n

119

no

EJ. af

(t)

en

170

et

in

te.

er

35

115

1E 0

18

re

ie

CH

I

Allein es fen nun, daß der Divan fich entschlossen hatte, Die Dttoeine sede Gelegenheit zu ergreifen, um Rußland den Krieg zu mannische erflaren, oder daß man wurklich dafür hielt, daß dieser Ein; daher einen grif einen öffentlichen Friedensbruch verdiente, so wurde folches Beweggrund nachmals denen ührigen Ursachen bengefügt, welche die Pforte den Frieden in ihrem Manifest anführte; Die heintliche Abgeordnete der Mis. zu brechen. vergnügten fanden mit ihren Vorstellungen immer mehr Gehor, und bie Rriegeruftungen wurden beschleuniget. Es wurde gu dem Ende eine gute Ungahl Rriegs , Schiffe nach dem schwarzen Meer abgeschift, und an andern wurde in den Zeughäusern gearbeitet. Man befahl dem Baffa von Romelien, daß er mit Schifft ben 50,000. Mann an Die Grangen von Polen aufbrechen, und, wann es nothig ware, auch über den Riefter (Dniefter) geben sollte; 10,000. Mann mußten sich unter Cochzim lagern; ein mit 50,000. anders lager wurde ju Bender angestellt, und nicht wenige Die Grangen Mannschaft machte fich negen Affoff auf ben 2Beg; es wurde von Polen auch allen Zaimen und Eimarioten des Turkischen Reichs Beafehl ertheilt, daß sie fich bergit halten follten, sich in ihren Pro-23 2

Viaffa von Romelien

## Geschichte des Kriegs awischen Rußland,

fen Polen fren lassen sollten.

vingen zu versammlen , und fich an benjenigen gemeinschaftlichen Sammelplag zu begeben, ber ihnen wurde angezeigt werden; zu gleicher Zeit wollte übrigens die Pforte der Welt weis nigchen. daß fie ju diefen ernftlichen Entschlieffungen gezwungen mare, und forbert, ließ bem Sof ju Petereburg erkluren , daß der Aufenthalt feis daß die Rus ner Bolfer in Polen, wodurch, wie die Zurken vorgaben, die von den Misvergnügten alfo beredet maren, Die Frenheit ber Republik gefesselt murde, den Vertragen zuwieder mare, und verlangte von demfelben auf eine sehr trokige und hochtrabende Weise, daß er sie zurufziehen follte. Sie schrieb auch an die Republik und stellte ihr vor, daß sie die Ruffen nothigen sollte. sich aus dem Reich gurufzuziehen; und daß ein neuer Reichstag vonnothen ware, auf welchem Die Polen ihre Streitigkeiten friedlich untereinander ausmachen konnten, ohne daß sie irgend eine Macht zu solchen Entschliessungen nothigte, Die sie fich von frenen Stücken nicht würden einfallen lassen.

Daller ber fich derfelben gefällig zu erzeigen; ficationes. ausschreibt.

Das vaterliche und patriotische Berg des Stanislaus Aus Rong, um guffus war sowohl über bas angezündete innerliche Reuer ber Zwietracht unter feinen Mitburgern, als über die Nothwendige feit, in welche er sich gesest sabe, selbst mitzuwirken, daß fie einen Pacis mit Vergieffung ihres Bluts ju Paaren getrieben wurden, und noch mehr über den neuen Krieg, den er als unvermeidlich ans Reichetag fabe, aufferst gerührt. Dieser Verwirrung ungeachtet, welche eine baldige Wiederherstellung des Friedens bennahe unmbalich machte, wollte doch der Konia fich dem Ottomannischen Sof gefällig erzeigen, und einen ordentlichen Reichstag veranstalten. auf welchem der lette Bersuch gemacht werden follte, die Ration ju vergleichen. Bu bem Ende ließ er von der koniglichen Ranglen atsobald folgendes Circular, Schreiben ausfertigen.

"Wir Stanislaus Augustus von GOttes Gnaden Rönig von Polen, Großberzog von Lithauen, Rußland, Preussen u. s. w. thun kund allen, die es angehet, nehmlich unsern Lieben und Getreuen u. s. w.

111

ej.

ie

er

D

)e

ie

ep

g

11

D

11

e

0

e

Circulars Schreiben.

"Wir konnen, Liebe und Getreue, nicht ausdrucken, wie schmerzhaft es uns seve, euch unsere gegenwärtige Umstände vors sustellen, und wie folches das Junerste unsers Bergens durchdringe, das allezeit dieser Nation ergeben senn wird, unter welther wir geboren, und in einem Stand der Gleichheit auferzogen, und nachmals nach den Rathschlussen der Vorfehung durch frepe Stimmen auf den Thron erhoben worden find, um über sie mit freundschaftlichen und gesezmässigen Gesinnungen zu herre schen. Wir übergehen die Ursache und die Mittel, warum und wodurch der Friede in verschiedenen Wonwodschaften gestort, Die offentliche Sicherheit zernichtet, und unfer Reich in bas gröfte Unglut gefturzt worden ift, mit Stillschweigen. Dagegen schicken wir nur blos unsere Seufzer zu dem Allerhochsten, daß er feine Sand, die uns juchtiget, in Gnaden von uns abwenden, und uns vielmehr mit Segen überschütten wolle. Wir hoffen, die Einwohner dieser Republik werden auf einem gemeinschaftlichen Reichstag, wo sie anderst der Rlugheit, und nicht einem unbedachtfamen Gifer folgen, den ungluffeligen 3ustand ihres Vaterlandes ohne Vorurtheil überlegen, und deme felben so gut als möglich abzuhelfen suchen. Wie wir nun sehn. lich wunschen, einmal das Vergnügen eines glüflichen Ausgangs ju erleben, to verordnen wir zufolge des lezten Reichstags, Ab. schieds, daß der ordentliche Reichstag hier zu Warschau d. 7. des kunftigen Novembers, die Landtage der verschiedenen Won, wodschaften, Distrifte u. f. w. aber auf den 27. Gept. und der General Landtag von Polnisch Preussen auf d. 10. Det. wie es die Gesetze mit sich bringen, gehalten werden solle. Wir ermahnen zu dem Ende alle mahre Patrioten, daß fie folche Lands boten unter fich mahlen, die das Baterland und die Gefetze lieb haben. 25 3

#### Geschichte des Kriegs zwischen Nukland. 14

haben, die Northeile des Staats kennen, und in ihren Sitten und Aufführung untabelhaft, wie auch getreu, vorsichtig, und nicht Chraeikig oder parthenisch senn. Auf folche Weiseln wir nicht, daß die angesehene Landboten, wo sie mit auren Rollmachten versehen werden, sich werden angelegen fent lafe fen, auf den nachsten Reichstag ihren Gifer und Rugheit gemeinschaftlich mit uns dagu anzuwenden, daß unfere Berathe schlagungen in Absicht auf den Frieden, das Wohl und Die Gluffeligkeit des Vateriandes in der Rolge von heilfamen Wire kungen senn mogen. Gleichwie übrigens dieses unser aufrichtie ges Verlangen ift, so wunschen wir Euch, Liebe und Getreue. zu jeder Versammlung den Benstand des heiligen Geistes und alles Heil und Wohlergehen u. s. w. Und damit der Innhalt des gegenwartigen Schreibens niemand unbekannt bleibe, fo haben wir daffelbe überall bekannt machen, und wo es gewohne lich ist, öffentlich anschlagen kassen .

## Stanislaus Augustus.

Der Keldherr in Bar.

Es war in dem Monath August, und die kriegerische Handel zwischen den vereinigten Ruffen und Polnischen Role überfällt die kern und den Aufwieglern daureten fort. Der Reldherr Branis Confederire di befolgte die grosmuthige Befehle des Ronigs mit bewunde: runaswurdiger Klugheit und Nachsicht, weswegen er sich die Gelegenheit, ihnen einen Streich zu versetzen, der vielleicht ente scheidend wurde gewesen senn, aber vielen Burgern das leben gekostet haben, nicht zu Rux machen wollte. Es glüfte Diesem Reldherrn, sie zu überfallen, da sie nichts weniger vermutheren, als seine Unkunft, und so unvorsichtig waren, daß sie ben Bar gang ruhig stunden, und ihre Pferdte in einiger Entfernung auf Die Wende lieffen. Pranicki schifte einen Berold an sie ab, sie zu überreden, daß sie sich dem koniglichen Commisariat frene willig ergeben follten, weil, da die allgemeine Confoderation im Reich

Reich noch bestünde, der Fürst von Radzivil und die andere Bevollmächtigte noch die nehmliche Gewalt als vor Haltung des Reichstags hatten. Der Feldherr that noch mehr, dann er schifte einen andern Abgeordneten an die Saupter ber Aufwiegler mit Der eben Dazumal erhaltenen Nachricht, daß ber General Uprarin mit einem ftarfen Saufen Ruffen anrufte, daß alfo ihr gange licher Untergang unvermeidlich mare. Gie antworteten, baß fie bereit waren in Unterhandlungen ju treten, allein fie mußten burch Rante porher alle zusamen kommen, wozu fie sogleich Sand anlegen abhalten, wollten. Alliein ohne die Borfchlage des Geldherrn ju unterfu. und bernach chen , und ohne den geringsten Gedanken zu haben, sich zu erges ben, fo suchten fie diefen Aufschub blos, um durch Bulfe der Racht eine Berftarfung zu erhalten, wie bann wirflich ber Rastellan von Lovisgrod Giegycki vor Unbruch des Tages mit 1200. Mann zu Pferd ankam. Anstatt also fich zu unterwerfen, so gaben fie dem Geloberen Branicki nicht einmal Antwort, fone Dern grifen feine Leute unversebens an, fo daß er g.nug gu thun hatte, ben Ungrif einer fo überlegenen Macht auszuhalten. Da Die Confoderirte den tapfern Widerstand faben, fo hielten fie inme, und ruheten aus, um aufe neue einen besto hisigeren Ungrif zu wagen. Allein inzwischen fam der General Apraxin mit den Ruffischen Wolfern an, vor weld em bereits nicht wenige Rofacken vorausgegangen maren. Ohnerachtet nun die Aufwiegler Apraxinkomt von dem klugen Grafen Branicki neuerdingen Davon benachrichtiget und gewarnet wurden, fo lieffen fie es doch auf eine Probe ankommen, Die fie hernach aliguspat bereucten. Gie murden von 3. Seiten angegriffen, und wehrten fich berwegener Weise, Sie werben allein vergebens; fie wurden bald in Unordnung gebracht, und geschlagen. mußten die Blucht nehmen, worauf fie fich in Die Stadt Bar jurufgogen. Der geldherr Branicfi, welcher in der Sike Des Gefechte bemertte, daß die Ruffen niemand verfchonten, gieng in Die Stadt, fammlete alle Biuchtlinge, bot feine eigene Bruft jum Opfer für das Leben diefer allzuherzhaften und allzuunvor. fichtigen Polen dar, und richtete mit feiner Furbitte ben demt Ruly

felbst angrei= feur

Allein der General

## 16 Geschichte bes Kriegs zwischen Rufland,

Ruffifchen General so viel aus, daß er ju einem Reweis, daß er eben so viele Menschlichkeit besaffe, als er in dem Gefechte Sapferfeit bewiesen hatte, bem Diedermeteln ein Ende machte. und 1200. Mann als Befangene in feine Sande befam, auch etliche Canonen und vielen Kriege und Mund , Vorrath erbeutete. Der Staroft Syguileti, Der im Rahmen des Ronigs über Diese Stadt zu gebieten, und sich zur Confoderation geschlagen hatte, flohe, als er den ungluflichen Ausgang des Treffens fahe. ehe noch die Ruffen in diesetbe einruften, mit einigen Pferdten nach Maylow. Un eben bem Tage erlidten die Misvergnügte einen andern nicht geringern Verluft, indem ein groffer Saufen von ihnen, welcher der Stadt Berdicjow ju Sulfe kommen wollte, wohin sich der jungere Sohn des Starossen Aulawsfi geflüchtet hatte, von dem General Podhoroczani geschlagen, und Die Stadt felbst gezwungen wurde, sich zu ergeben, und dem Ruffischen General alles, was der benachbarte Abel barinn nies Dergelegt hatte, auszuliefern.

Ein gleiches geschicht ben Berdiczow.



## Zweites Capitel.

Erncan bon ben Ruffen belagert, welchen ber Ronig bas grobe Gefchus fchift; tolle und hartnadige Bertheidigung; allein nach einem blutigen Sturm wird es erobert; ben dem allen vermehren fich die Confbderir= te. Manifest ber Ruffischen Rapferin, bem von ben Aufwieglern wie bersprochen wird. Erklarung des Ronigs von Preuffen. Die Pforte hat den Krieg beschloffen. Der Großvezier wind abgefest, und ber Ruffische Minister in die fieben Thurne eingesperrt. Ungewöhnliches Manifest ber Pforte.

Fin vesterer Ort war Cracau, allwo auch die Confoderirte zahlreicher waren. In dieser vormaligen Hauptstadt des Reichs hatten fie fich festgefest, und Anstalt gemacht, eine Belagerung auszuhalten, nachdem sie sich aller benachbarten Pferdte bemeiftert, und viele Stadte auf ihre Seite gezogen hatten, in welchen fie die Sahnen der Confoderirten aufpflange ten. Die Aufwiegler blieben jedoch nicht langer in bem Befit foldher Derter, als bis die Ruffische Bolfer ankamen, indem fie von den ordentlichen Rriegsvolkern, Die mit gutem und jahls reichem Gefchus verfeben waren, aller Orten vertrieben wurden, wie zu Toporow geschahe, wo 400. von ihnen, Die sich zur Wehr setzen wollten , von dem Fursten Prosorowski gefangen wurden. Diejenige, fo in Cracau waren, machten fich Meis fter von der Befagung, von der Wache des Starosten oder Porstehers der Stadt, und von dem Zeughause, nahmen baraus bas grobe Gefchus, und pflanzten es auf den Mauren und Bollwerken auf. Ja, sie liessen es nicht ben der blossen Ausfälle der Wertheidigung bewenden, sondern da sie sich von dem Russischen Besatzung. Dbriften Bock auf gewiffe Weife eingeschloffen fahen, fo thas ten fie einen Ausfall, wodurch es ju einem langen Gefechte fam. Da fie fich endlich jurufziehen mußten, fo verfperrten fie bas Thor mit Schlagbaumen, wordurch fie ausgezogen waren. Bock IV. Tb.

Cracau von Den Ruffen belagert.

## Geschichte des Kriegs zwischen Ruftand,

versuchte umfonft, es mit feinen Canonen gufamen gu fchieffen, Dann da dieselbe ju flein waren, so fonnte er nichts damit auss richten. Die Confoderirte hatten unter fich Officiers, welche in dem letten Rrieg in Diensten der Bofe ju Wien, Peters. burg und Berlin gestanden waren, und daher alles, was zur Rriegskunft erfordert wird, inne hatten. Sie unterlieffen alfo nichts, was zu einem tapfern Widerstand Dienen konnte, und ihr Geschut war auf den Bestungswerken des Plakes somol angebracht, daß die Ruffische Mannschaft das lebhafte Feuer nicht aushaften konnte, und der Obrifte Bock, der felbft mit vielen andern Officiers verwundet wurde, den Entschluß faßte, fich mit seinen Leuten zurüfzuziehen-

Die Bertheidiger bedienten fich biefer furgen Zwischenzeit,

ihre Batterien in beffern Stand zu fegen, und fich immer mehr zu bebestigen ; sie bemachtigten sich ber Dunge, Des öffentlichen Schakes und der Salzgruben der Stadt, und zwangen die Einwohner zu dem End der Treue. Allein sobald ber Ruffische Dbrifte eine Berftarkung mit neuen Bolkern erhalten hatte, Die ihm von dem Gurffen von Repnin, ja von dem Ronig felbst , zugeschift wurde, welcher denen Belagerern auch vieles grobe Geschüt aus dem Zeughaufe zu Warschau und nicht wenigen Rriegsvorrath guführen ließ, fo wurde die Stadt enger einger schlossen. Da nun nichts mehr hineinkommen konnte, so fiena bald der Mangel an Lebensmitteln und befonders an Katterung an überhand zu nehmen, alfo baf die Misvergnügte Die Pferde te aus dem Plaz hinaustrieben, ba fie Diefelbe nicht mehr unters halten konnten, und zuvor gelähmt hatten. Die Ruffen todtes Bartuddige ten fie mit Flinten : Schuffen, und die Alase Diefer Thiere, wels de unbegraben liegen blieben, ftekten Die Luft durch ihre Kaulnif an. Die Ausfalle dauerten verschiedene Cage fort, allein als

endlich der Oberfte Bock mude wurde, Diese Unternehmung une ter beständiger Dofnung, Die Belagerte gur Uebergabe ju bes

Der König fcbift ben Belagerern das grobe Gefchaz.

Bertheidi= gung.

27 / 180

the

181

ur

10

nd

ol

let

nit

10 #

. .

it,

hr

en

)ie

fje

ie

be

m

en

19

19 DI

ra

23 13

8

M

25 ey. megen, in die Lange zu ziehen, so entschloß er sich, sich der Stadt mit Sturm zu bemachtigen. Es wurde vielleicht zu eis nem Vertrag gekommen senn, allein die Aufwiegler wollten nach der Uebergabe der Stadt fren senn, welches man ihnen nicht zugestehen wollte. Da sie indessen besorgten, von den Dis sidenten in der Stadt verrathen zu werden, jo nahmen sie ihnen alles, was sie hatten, und sperrten sie in das Schloß ein. sich hiernächst besser vertheidigen zu können, wann es zum Sturm kame, so verlieffen sie die Vorstädte nachdem sie dieselbe angegundet hatten. Die Ruffen rannten fogleich herben, diese Plas temerden ans ze zu besehen, allein da sich die Misvergnügte aus einigen noch nicht herausgezogen hatten, so konnten sie sich derselben nicht ohne viele Schwürigkeit bemächtigen. Die Belagerte fuhren fort, Ausfälle zu thun, und in einem derfelben beobachtete der Kurst Martin Lubomirski, es sen nun, daß er voraussahe, daß der Verlust der Stadt bevorstünde, oder daß er irgendswo Berftarfung holen wollte, Die Belegenheit, sich mit feinen Leuten au entfernen, und nachgehends nach Ungarn zu flüchten. Die Nacht vom 16. Aug. wurde von dem Obrist Bock zu einem alls gemeinen Sturm bestimmt; er that zween verstellte Angriffe, und die Vertheidiger wurden dadurch betrogen, dann er grif mit dem größten Theil seiner Wölker eine andere Seite an, und jog, nachdem er die Thore mit den Canonen zu Schanden geschossen hatte, als Sieger in die Plage der Stadt ein. Nachdem er hierauf in einem Augenblik seine Wolker auf dem groffen Plat in Ordnung gestellt hatte, so mußten sich die Confoderirte, nach. dem etlich 100. von ihnen geblieben waren, wider Willen auf Gnade und Ungnade ergeben, und wurden also 3000. zu Ge fangenen gemacht. Sie hatten jedoch ihr Leben und ihre Krevs Kracan nach heit theuer verkauft, dann das Gefecht war so hikig, daß darinn einem bizi-Der Fürst von Repnin, ein Bruder des Gesandten, der Obri, gen Gefecht ste Igelstrohm, und andere vornehme Officiers von der Armee Des Generals Apraxin, der in Verson aus Podolien aufgebro

Die Vorstäde

Mllaemeiner

#### Geschichte des Kriegs zwischen Rußland, 20

den war, ben Obriften Bock ju verftarten, bas Leben einbufis ten, und mehr als 400. Moscowitische Soldaten daben blieben.

Diese Eroberung machte den Ruffischen Wafen eben fo Ben dem al viele Ehre, ale sie Die Confoderirte von Bar bestürzt machte, ren fich die und man glaubte, sie wurden nicht mehr so feck senn, sich ofe Confderirte, fentlich blicken zu laffen, als sie sich wieder alles Vermuthen zu Collo bey Ralifch wieder verfammleten, und noch andere fieben Fleine Confoderationen von Polen und Litthauen an fich jogen. Es fand fich auch der Rammerherr Dieranowsfi in ihrem Lager ein, ber ben dem Ronig in besondern Gnaden gestanden war, und fich dannoch wider ihn emport hatte, um die Angahl der Widersacher des Sofs zu vermehren. Er erschien vor der Bers sammlung der Confoderirten, Die zu Profenick gehalten murde, allein mit fehr übertriebenen Forderungen, indem er unter ans Dern verlangte, ihr Anführer ju fenn. Giner Der Bornehm. fien ben der Werfammlung gab ihm zu erkennen, daß er fich über eine so aufferordentliche Beranderung wunderte, ba er ibn wenige Tage zuvor ben Sof hatte gewaltig wider die Confodes rationen losziehen horen, trug fein Bedenken, ihn als einen Berrather und nichtswurdigen Mann zu behandeln, und rieth ihm, fich von ihnen ju entfernen, und bie Burger nicht noch mehr in Ungluf ju bringen, und ju unbedachtfamen Schritten Bu verleiten. Die Verfammlung gab diefer Rede Benfall, und anstatt dem Entschluß des Rammerherrn bengustimmen, fo jogen Ihre Stren- viele von den Gliedern derfelben den Gabel, und murden ihn niedergemacht haben, wann er nicht die Blucht ergriffen hatte. Die Baupter Der Confoderationen waren wurflich barauf bedacht, gemiffe schelmische Leute von dem Ruder ihrer Angelegenheiten entfernt zu halten, die, indem sie sich bald auf die eine bald auf Die andere Seite schlugen, fich durch die lasterhafteste Mit: Unordnun= tel ju bereichern suchten, wie unter dem Borwand der gedachten. Confoterationen bereits viele thaten. Die Straffen waren unfie

cher.

ge,

gen,

cher, die Reisende wurden geplundert, und viele auch graufamer Weise ermordet; Die Diffidentische Edelleute und die Reichen waren denen Nachstellungen und dem Verluft ihrer Sabseligkeis ten insbesondere ausgeseit; sie schiften demnach dieselbe anders. wohin, und vornehmlich nach Ungarn, um fie vor den Raubes regen und Plunderungen ficher zu ftellen.

Ben dieser auffersten Verwirrung beobachteten die Ruffen doch noch eine genaue Mannszucht; da auch die Kanserin, ihre allerhochste Frau, Nachricht bekam, daß ein Haufe leichter bestrafen bie Rolfer, in einigen Orten Brandschakung und besonders an Lebensmitteln aufgelegt hatte, so befahl fie, daß die Uebertreter ihres Willens bestraft werden sollten, und um ihre großmuthige Gefinnungen ju bewähren, fo ließ sie folgende Erklarung bekannt machen:

Die Ruffische Deerführer Soldaten, welche die Lebensmittel nicht baar bezahlen.

"Wir Katharina II. u. f. w. thun kund allen und jes Manifest der den, die es angehet, daß unser unveränderlicher Wille allezeit gewesen sene, daß unfer Heer, das sich gegenwärtig in den Staaten der Republik Polen befindet, den Frieden und die Blut. seligkeit der angesehenen Polnischen Nation, die mit unserm Reich verbundet ift, zu handhaben, niemand zur Last fallen, und sich nichts zueignen sollte, ohne es nach seinem wahren Werth baar zu bezahlen; zu welchem Ende wir an die Behorde die nothige Befehle gegeben haben. Wir haben auch schon sie dere Rundschaft eingezogen, daß die Anführer unferes Deers une fere Befehle genau befolgen, das Beer in guter Ordnung und in der schärfsten Mannezucht zu balten. Allein wie auf der andern Seite die Aufwiegler, die fich in Bar und einigen andern Orten hervorgethan baben, Ursache gewesen sind, daß unser gedachtes Rriegsheer febr geschwinde Buge machen mußte, um den Rebels ten Einhalt zu thun, und den vor Poien fo kostbaren Frieden wieder herzustellen, deffen wir uns zufolge ber Gewährleistung, Die wir der Republik versprochen haben, annehmen muffen,

Ranserin.

## 22 Geschichte des Kriegs zwischen Rufland,

und es, da die anführende Generale und Ober Officiers nicht allenthalber zugegen senn konnen, geschehen senn kan, daß wie der unsere ausdrüfliche Befehle, und aller Sorgfalt ungeachtet, welche unfere Unführer gehabt haben, Dieselbe zu vollziehen, Denen Ginwohnern einiger Schaden zugefügt worden ift; fo ertiaren wir fraft der Rlagen, Die von verschiedenen Seiten an uns ergangen sind, und der ernstlichen Vorstellung Seiner Maje. stat des Konigs von Polen, öffentlich, damit sedermann unsere Gesinnungen wissen moge, und sich darnach richten konne, daß fich unsere Volker den Obliegenheiten unserer Gewährleistung zu. folge als freundschaftlich und verbundete Volker in der Republik Polen befinden, und daß wir daher verordnen und befehlen, daß sie in vollkommener Mannszucht gehalten werden, und da sie zu rechter Zeit ihren Sold bekommen, sich nicht unterstehen sollen, irgendswo das geringste zu nehmen, ohne den wahren Werth dafür zu bezahlen. Da also ein jeder Soldat dassenige bekommt, was zu seinem Unterhalt ausgesezt ist, so soll er nichts von Lebensmitteln von den Einwohnern umfonst fordern; überhaupt soll sich unser Kriegsheer gegen alle Diejenige, Die den Fries den des Vaterlandes lieben, und ihre Handlungen darnach eins richten, freundschaftlich aufführen, indem daffelbe zu keiner ans dern Absicht in Polen ist, als die wahre Sohne des gedachten Paterlandes ben ihrer Gluffeligkeit zu handhaben, und die of: fentliche Ruhe zu erhalten. In eben der Absicht machen wir unsere Willensmennung öffentlich bekannt, damit, wann in Zu: funft unfer Kriegsheer wider unfere Erwartung irgend eine Auss schweifung begehen, und sich nicht in den Schranken halten follte, wie wir ausdruflich befehlen, jeder Ginwohner, dem etwan Unrecht geschehen mochte, seine Rlagen alsbald ben bem anfuh. renden Officier von dem geringern bis ju dem Obristen und Generalen anbringen konne, als welche allesamt Befehl haben, ohne Verzug vollkommene Gerechtigkeit wiederfahren zu laffen; und sollte jemand zufälliger Weise diese Zuflucht verweigert werben, so kan sich derselbe an unsern ausserordentlichen und bevollmachtigten Gefandten wenden, der zu dem Ende besombere Bee fehle hat u. s. w.

Diesen großmuthigen Erklarungen von Rufland wurde je: Dem von den doch von den Auswieglern durch ihre Manifeste jederzeit wider, Auswieglern sprochen, worinn sie ohne einige Rufsicht und ohne Bedenken widersproz alle Unternehmungen sowol dieses ale der samtlichen übrigen So. fe, die fich ju Beschüßern der Diffidenten erklart hatten, ubel auslegten. In einem diefer Manifeste suchte man fogar zwischen den Sofen von Petersburg und Berlin eine Uneinigkeit gu ftif. ten, indem daring ausgestreuet wurde, daß die Migvergnügte beinglich von Seiner Preuffischen Majestat unterflugt murden, und daß diefer Regent die Emporungen in Polen durch feine Mie nister hegte. Der Preuffische Monarch stefte jedoch diesem boss haften Vorgeben, wodurch feine geheiligte Verson gerade ju angegriffen wurde, ein Ziel, indem er durch seinen zu Warschau refidirenden Minister Diese verschmigte und verwegene Lugen vers mittelft nachfolgender Erklarung widerlegen ließ.

"Nachdeme mein Berr, der Ronig, mit Mievergnugen Erflarmo vernommen, daß die verschiedene freundschaftliche Ermahnungen, bes Konigs Die von Seiner Maieftat an Polen ergangen find, um allen und von Preuffen. feben Die Maffigung und den Frieden anzurathen, feine Burfun. gen gehabt haben, daß vielmehr die Migvergnügte Freude baran haben, Chimaren zu fpeiffen, unter dem Worgeben, daß fie von Dem Ronig gebilliget, auch heimlich unterflugt wurden: fo haben Seine Majestat fur nothig erachtet, Die bequemfte Mittel zu gebrauchen, diesen falschen Wahn zu widerlegen, und bas Due blicum hierinn eines bestern zu belehren. Bu dem Ende hat uns terzeichneter Minister Geiner Majestat Des Konigs von Breuffen Die Ehre, Seiner Maiestat dem Konig und der Republik Wolen auf ausdruflichen Befehl zu erflaren, daß fein Bert, ber Ronig, pon derjenigen Denkungeart, die ihme gewiffe übelgefinnte und übel unterrichtete Leute beumesfen wollen, weit entfernt sepe, und

## 24 Geschichte des Rriegs zwischen Rußland,

vielmehr unveränderlich auf der mit der Russischen Kapserin in Absicht auf die Angelegenheiten von Polen genommenen Abrede beharre, die er durch feverliche und wiederholte Erklarungen so oft und so deutlich zu erkennen gegeben habe. Da Seine Mas iestät überzeugt sind, daß sowol die Ratholische Religion als die Polnische Krenheit niemals besser bevestiget worden sene, als auf bem letten Reichstag, so konnen sie diesenige nicht anderst bann als Storer der öffentlichen Ruhe ansehen, welche die Perord: nungen dieses Reichstags auf alle mögliche Weise umzustoffen fuchen, und welche unter dem falschen Vorwand, die Religion und die Krevheit zu vertheidigen, ihr Vaterland umsonst in die aroste Noth sturzen, vornehmlich, da sie von den auswärtigen Machten keine Bulfe erwarten dorfen. Seine Majestat rathen daher allen und jeden Gliedern der angesehenen Polnischen Nas tion, von so ungerechten und übel ausgedachten Unternehmungen abzusteben, und vielmehr der Stimme ber Vernunft Gebor gu geben, und sich zu demienigen zu bequemen, was von dem vernünftiasten Theil der Nation vestgesest und angenommen wors Den ist.,,

"Mein Herr, der König, schmeichelt sich, Seine Majes stät der König und die Republik Polen werden diese Erklärung als eine neue und unzweiselhafte Probe seiner aufrichtigen und unveränderlichen Freundschaft gegen dem Polnischen Reich aufnehmen, und ihm auch ben dieser Gelegenheit alle diesenige Georechtigkeit wiederfahren lassen, welche die Lauterkeit seiner Gesins nungen verdient u. s. w.

Die Pforte hat den Krieg beschlossen.

Die Vorstellungen des Königs von Preussen machten bet den Conföderirten keinen Eindruk, ihre Hike zu dampfen, und ihr Vaterland nicht in eine noch grössere Noth hinein zu stürzen. Quch waren weder die Erklärungen von Rußland, noch die Verssicherungen des Königs und der Republik Polen, noch der Versspruch zur Versammlung eines friedfertigen Reichstags, noch ends

endlich die Bermittlung Englands im Stande, die Ottomannie sche Pforte von der Entschlieffung einen öffentlichen Krieg anzufangen, Die fie bereits auf fo mancherlen Weise zu erkennen geges ben hatte, abwendig zu machen. Der Schluß mar von dem Divan gefaßt, Die Zuruftungen murden immer mehr betrieben, Das Bolf ffellte fich bereits Beuten und Triumphe vor, und Da es einmal in Wuth gebracht war, so konnte man es nicht mehr im Zaum halten, auch ba man einfahe, daß es vielleicht noch Bu fruhzeitig mare, Die Unternehmungen anzufangen, und baff man die Kriegserklarung allzusehr beschleuniget hatte. Der Gefandte von Großbritannien, das mit dem Dof ju Petersburg in Freundschaft fund, Berr Murrai, ließ fein Mittel unversucht, versucht ums Den Musbruch des Rriegs zu verhuten, allein er wurde nicht ans fonft, fie bagehört. Das Ruder der Ottomannischen Regierung war damals von abzuhal= in den Sanden des Mhugum, Dgly, Mahomet Baffa als Groß: veziers. Da ihm der Zustand der gegenwartigen Macht sowol Charakter feines Oberherrn als des Feindes, Den man angreiffen wollte, bewußt war, fo hatte er allezeit eine Abneigung vor dem Friedensbruch blicken laffen, gab auch seine Ginstimmung nicht eber bagu, als bis er merkte, daß jedermann dazu riethe. Der Mufti als Das Oberhaupt des Mahometanischen Geseiges hatte eine starke Parthen im Divan, Daber er mit allen seinen Vorschlägen burch. brang; man ließ fich bereden; man gab den Borftellungen ber Polnischen Mierergnügten und ihren chimarischen Bersprechuns gen, fich zu hunderttaufenden mit den Ottomannischen Rriegsbees ren ju vereinigen, Gehor, andere ftifteten unter ber Sand bas Bolf an, Krieg zu verlangen; und es wurde an nichts mehr ges Dacht, als benfeiben anzufangen. Der Groffultan ließ ben Große welcher abge. bezier im Serail in Berhaft nehmen, und er mußte Die Rapfer. liche Siegel hergeben, und wurde nach Tenedos in das Elend abgeführt. Da Diefer erfte Staatsbediente mit dem friegerie schen Entschluß nicht guftieden war, fo konnte fich die Pforte wenige Sofnung von ihm machen, wann er ihre Kriegsheere anguführen hatte. Un feine Stelle fam Mehemet Emin Baffa, wel IV. Th.

Gicianote

Beglierbei abaefviet. wird.

und vondem der Weglierbei von Natolien mar, ein erfahrner Minifter, bef fen Klugheit aber in der Folge nicht befannt wurde. Der neue won Natolieu erfle Minister trug kein Bedenker, ju vollziehen, was von dent Divan befchloffen worden war; das Unglut feines Borgangers, das daker kam, daß er dem Monarchen abaeiathen hatte, die Waffen wider die Ruffen zu ergreifen, und die Griechen, die fich, besonders in dem Archivejagus, bereits verdächtig gemacht hatten, seinen Unwillen empfinden zu lassen, ingleichem daß er den Stolz der Georgianer und Montenegriner nicht gedampft hatte, wovon die erstere unter der Anführung des Prinzen Des raflius, und die andere auf Unstiften eines Betrugers fo fet mas ren, sogar Die Grangen Des Ottomannischen Reiche anzufallen, hatte ihn gelehrt, wie er fich zu verhalten hatte. Der Minister Dert von der des Petersburgischen Hofs, Herr Obrestow, drang ben dem Pfortesine abgefesten Großvelier und feinem Nachfolger beständig Darauf, Categorische die Pforte follte sich wegen so vieler und ausserordentlicher Krieges Erklarung, ruflungen categorisch erklaren, allein er hatte feine deutliche Ers lauterung befommen können, ob er gleich wohl wußte, daß diese friegerische Zubereitungen wider seinen Sof gerichtet waren.

Rightand for

Der Großvezier lud ihn endlich zn einem öffentlichen Bers Hör ein: der Minister wurde wider das gewöhnliche Berkoms men ben offenen Thuren in dem Derhor. Saal empfangen, alls wo mehr als 600. Personen bensamen waren, damit die Rrieges erklarung desto bekannter wurde, die der Groffultan wider Rufe land machte, und die Türkische Nation einige Kenntniß von den Urfachen bekame, welche ihren Ranfer zu diesem Entschluß bewegten. Der herr Obrestow unterließ nicht, herzhaft zu ant worten, die Sache seines Hofs zu vertheidigen, und zu zeigen. daß die Grunde, welche von dem ersten Minister angeführt murs DerKussie den, blosse Norwande und keine wahre Grunde waren. Der Erfolg diefee Berhors war, daß der Ruffische Minister, als er wird in die eben aus dem Sagl weggeben wollte, wider das Wolfer: Recht 7. Thurne in Merhaft genommen, und in die 7. Thurne eingesperrt wurs

Minister Dr. eingesperrt. cue

city

To

Die

Die

dit

65

Bes

end

etto

fer

ens.

irf p

(18%

Frs

iese

ers

me

alls

ggs

180

en

beau

nta enor

WY I

yer.

et

d) &

uro

BA ...

De. Er beflagte fich baruber, aber vergebene, dann er mußte Der Gewalt unterliegen, und founte weiter nichts erhalten, als Daß er feinen Dollmetfcber und einen von feinen Bedienten mit fich nehmen durfte. Alls er an den Ort feiner Befangenschaft tam, fo murde er beffer behandelt, als er erwartete; bann ber Aufscher über das Gefängniß wies ihm ein bequemes Zimmer an; nichtsdestoweniger hatte Diefer Berr vieles daben auszustehen, um o mehr, als er fich nicht in den beften Befundheits. Umftanden befand. Er hatte Die Frenheit, an den Großbritannischen Bottschafter zu schreiben, jedoch ohne Die Briefe zu versiegeln, und empfahl ihm feine Familie, feine Bapiere und feine Dabfeligfeiten. Der großmuthige herr Murrai that dem bedrangten Ruffischen Residenten nicht nur das zu Gefallen, mas er von ihm verlangte, sondern begab sich auch ju dem Grofvegier, und such te ihm die Krenheit zu verschaffen, indem er ihm vorstellte, mas es fur ein gewaltsamer Schritt ware, und wie übel foldes fein Dof, ber mit dem Ruffischen in guter Freundschaft und im Bund. niß ftunde, aufnehmen wurde. Die Vorffellungen Des Botts schafters waren fruchtlos, ja es wurde furz darauf auch der Herr Lotichjow, Agent der Ruffifchen Kanserin, in Berhaft genommen, und beede miteinander etliche Sage hernach gur Ur. mee abgeführt. Hiernachst wurde von der Ottomannischen Pforte ein Manifest bekannt gemacht, eine ungewöhnliche Gathe, indem alle vorhergehende Rriege, Die von ihr angeführt wurden, mit den Rriege, Unternehmungen anfiengen, und nicht mit formlichen Erflarungen, wie Die Billigkeit erfordert, und wie es ben allen europäischen Mächten gewöhnlich ift. Es lautet also:

Kruditlofe Bemühun. gen des Enge lischen Botts schafters ihn zu befrepen.

"Die Bedingungen eines beffandigen Friedens, ber gwie ungewähnte-Schen dem Ruffischen Sof und der Pforte gemacht worden ift, ches Mauifest find von Seiten der legteren genau beobachtet worden; hingegen ber Pforte. hat man unwidersprechliche Beweise, daß fie Rufland nicht vollkommen erfult bat, sintemal der gedachte Dof wider Die Gelette

Gefeke ber Freundschaft niemals aufgehört hat, Bestungen auf Die Granzen anzulegen, und mit Bolfern und Kriegsvorrath zu versehen. Da sich überdiß durch den Tod des Königs von Vos len August des III die Gelegenheit ereignet, einen neuen Konia su mablen, der nach den Gefeken der Polnischen Frenheit von der Republik Polen erwählt werden sollte, so wurde mit Ges walt ein Officier der Volnischen Bolker auf den Thron erhoben. eine Verson, welche keine Erfahrung in Regierungs : Geschäften haben konnte, von deren Kreundschaft niemand jemals Konig gewesen war, und der gedachte Hof, welcher die Parthen dieser Berson annahm, hat sich wider die Gesinnung der Republif mit Gewalt in alle Angelegenheiten Polens eingemischt. Da beffen Resident über dieses Verfahren zur Rede gestellt wurde, so erklarte er, die Republik Wolen hatte um die Gesche ihrer Krenheit zu handhaben, einige Wölker verlangt, und daß man deswegen 6000. Vferdte und 1000. Kosacken, in allem 7000. Mann ohne arobes Weschüs und Krieasvorrath dahin abgeschift hatte, deren Unführung der Republik überlassen worden ware, mit dem Rus fat, daß man auffer diesen nicht einen einigen Ruffischen Goldas ten in Polen finden wurde. Alls hiernachst dieser Resident weis ter befragt wurde, warum man eine gröffere Angahl ftreitbarer und bewafneter Wölker befehligt hatte, in Volen einzurücken, und warum man mit Gewalt einen Sohn eines Volnischen Magnaten Namens Poniatowski jum Ronig gemacht hatte. so aab der gedachte Resident eine schriftsiche Versicherung von sich, worinn er ausdrüflich erklärte, daß sich der Russische Hof niemands im geringsten annahme, und daß derselbe keine Wewalt angewendet hatte, damit die Wahl auf diese oder jene Versoit fallen mochte. Dessen ungeachtet hat man nach und nach erfahe ren, daß von Zeit zu Zeit frische Wolfer mit Canonen und Rriegevorrath verfehen nach Polen geschift wurden, daß die Linführung dieser Bolker von ihren eigenen Generalen abhienge. daß die Gesette der Volnischen Frenheit über den Saufen geworfen. und Gewalt angewendet wurde, die Polen einer einigen Verson

zu unterwerfen, die von ihnen weder gewählt war, noch von königlichem Geblüt herkam, daß diejenige. Die sich dieser einigen Person nicht unterwerfen wollten, todtgeschlagen und ihre Güter deplündert würden, und endlich, daß man es wagte, solche Maasregeln zu nehmen, welche dem bekannt gemachten Manis fest schnurstraß zuwider sind.

auf

Joa

nia

non

stea en,

ters

nig

efec

mit

Ten

cre

eit

gen

hite

ren

Bus

Das

veis

rer

en,

ben

te,

non

of

alt

on

aha

יסווו

die

900

ene

fon

118

"Man empfahl indeffen dem mehrmalen gedachten Refie denten, und gab ihm nachdruflich auf, (indem Diefes Berhale ten der einzige Grund mare, wodurch die Erhaltung der Ruhe und der guten Ordnung auf den Granzen des Ottomannischen Gebiets gestort wurde,) Sorge ju tragen, daß nach dem Inn. halt der alten und neuen Kanserlichen Berträge Polen von den Ruffischen Bolfern geraumt wurde; worauf derselbe verschiedene besiegelte und schriftliche Auffage übergab, und bald fagte, sie würden im Monath Februar abgezogen fepn, bald es auf eine andere Zeit verschob; allein es lief bald darauf neue Nachricht ein, daß andere neue, wohlbewafnete und mit Geschut versehene Ruffische Bolfer gegen die mit Dem Ottomannischen Gebiet ans granzende Lander abgeschift worden waren, welche die daselbst wohnende Turken unversehens überfielen, und mehr als 1000. Personen an Mangern, Weibern und Rindern niedermachten; und da wegen foldbem Verfahren an dem Ruffifchen Sof sowol von Seiten der Ottomannischen Pforte, als auch von Seiten Des großmuthigen und tapfern regierenden Rans und Eigenthums. Herrn ber Grimmischen Tartaren Genugthuung gefordert wurde, fo gab diefer Sof eine nichtswürdige Untwort, laugnete eine fo öffentliche That, Die mit Canonen und Bomben ausgeführt wor-Den war, und dem Frieden und guten Bernehmen fo fehr zuwider lief, und behauptete, daß blos allein die Saidamacken eis nigen Schaben angerichtet hatten, und daß fie deswegen wur: den bestraft werden. Auf erhaltene Nachricht von Diefer Feind. feligkeit ließ die Pforte den Ruffischen Residenten zu sich kommen, Der sich in den übergebenen besiegelten und unterzeichneten Auffas 20 3

zen einen Rath und Bevollmächtigten des Ruffischen Sofs nannte, um ihn neuerdingen zu fragen, was dann der Beweggrund und die Ursache eines dem Krieden und auten Wernehmen so zuwider laufenden Verfahrens mare, um so mehr, da man weiß, daß die Haidamacken für sich allein nicht mit Canonen und Romben zu Kelde zu ziehen pflegen, und ihm vorzustellen, daß die Zurukberufung der Ruffischen Wölker, die bereits von 3. oder 4. Jahr ren her in Polen waren, niemals bewerkstelliget wurde, als welches nicht nur den Kriedensartifeln von 1733, sondern auch denen im Jahr 1752, erneurten Freundschafts. Artikeln zuwider ist, woring ausdruflich und vornehmlich festaesest wird, daß wann je etwas vorfallen sollte, das den geschlossenen beständie gen Frieden floren und unterbrechen konnte, solches alsbald bengelegt, und aus dem Weg geräumt werden solle. Der gedachte Minister wurde auch befragt, warum man den zu Batta angerichteten und mit offentlichem Schinpf verknupften Schaden nicht ersett hatte, und warum diesenige nicht alsobald und öffents lich abaestraft worden wären, welche die Nerwegenheit gehabt, solche Unordnungen zu begehen, ingleichem, warum wider die Kriedensartikel die Wilker nicht aus Volen zurükberufen worden waren? Der Ruffische Minister wußte auf diese Punkte keine Antwort ju geben, sein Stillschweigen wurde daher als ein Bekanntuif angenommen, daß der Kried von Seiten der Ruffen gebrochen worden mare. Auf die an ihn gemachte Frage, warum sich die Russische Wölker nicht aus Polen zurüklögen, antwortete er jedoch, und erklarte, daß sich diese Wolfer so lange in Polen aufhalten wurden, bis sich die samtliche Volen dem gegenwartie gen König wurden unterworfen haben. Auf Die weitere Frage endlich, ob der Ruffische Hof kraft der alten und neuen unverlezlichen Kanserlichen Verträge nicht von den Unsprüchen der Gewährleistung in Absicht auf die neue Berordnungen, und von aller weitern Sinnischung in die Angelegenheiten der Republik Wolen abstehen wollte, erwiederte der gedachte Resident: Meis nei Pollmacht ift, was diesen besondern Umstand betrift, einge . schränkt,

febrankt, und Diefer Punkt ift allein meinem Sof bekannt. Dit Diefer Untwort fuhr er unveranderlich tort, und gab alfo ju verfleben, offenbarte es auch Deutlich, daß der Friede von Seiten Rußlands würklich gebrochen ware. Da deswegen die berühme tefte Rechtsgelehrte ju Rath gezogen wurden, fo gaben fie vermittelft eines von ihnen abgefaßten Schluffes, Berima genannt, den Ausschlag, daß ein Kanserlicher Krieg wider die Ruffen uns umganglich nothig ware, und sogleich war alles einstimmig, ben Rrieg mider die gemeldte Ruffen ju erflaren, mit bem Berlangen, daß der obengedachte Resident in das Gefängniß gelegt werden sollte. Er wurde also nach dem alten herkommen Der Ottomannischen Pforte zur Gefangenschaft in Die sieben Thurne gebracht. Durch bas gegenwartige Manifest wird demnach erflart und befannt gemacht, daß man von Seiten der hohen Pforte bisher nicht das geringste wider die Ranferliche Bertrage und Freundschaft unternommen, sondern vielmehr ju einem Beweis der Freundschaft bennahe dren Jahre jugefeben und jurufgehalten habe, daß folglich einzig und allein von dem Ruffischen Sof wider das gute Bernehmen gehandelt, und auf folche Weise Der Friedensbruch angefangen und angefundiget worden seve-1



### Geschichte des Kriegs zwischen Rußland,

#### Drittes Capitel.

Berfprechungen, die ber Pforte von ben Confiberirten gethan merben. famt ihrem Mauifeft. Bemuhungen bes Englischen Minifters, ben Rrieg ju verhindern. Die Confdderirte treten ganderenen an die Pforte ab; Ihre Entwurfe. Rriegeruftungen des Ruffichen Dofe auf die er= haltene Radricht von der Gefangennehmung feines Minifters. Weit= aussehender Entwurf Peters des Groffen, von der Ranferin Mana nicht gut geheiffen; Ratharina II. will ihn guofuhren. 3bre Erflarung an die auswärtige Sofe.

werden.

unmehr wurde erst recht offenbar und in gang Europa be-Bersprechungen, die ber Der fannt, was die Confoderirte von Bar fur ein Berstand, nig mit der Pforte hatten, und daß einer der vornehmsten Pforte von Beweggrunde der Entschlieffung des Divans die groffentheils ven Conspose chimarische Versprechungen gewesen sepen, die demselben von Den Confoderationen gethan wurden; dann wenige Tage nach Der Refanntmachung des oben angeführten Manifeste, und da Die Dolen kaum Rachricht davon haben konnten, murde von ihnen em anderes fehr hartes Manifest ausgestreut, und, wo man benkommen konnte, auch selbst zu Warschau, öffentlich angeschlagen. Man muß sich daffelbige nothwendig bekannt machen, indem darinn ein Saupt : Punkt Diefer Gefchichte erlautert wird.

> "Bir Marschall und Rathe der Kron, Confoderation thun fund, öffentlich und feverlich in unserem eigenen und unferer foz wohl gegenwärtigen als abwesenden confoderirten Mitbruder Mainen, was nachstehet:

> "Es war nicht genug, daß die Ruffische Macht benen Diffidenten Zugang zu den Polnischen Reichstägen verschaffte . und dadurch dem Katholischen Apostolischen Romischen Glauben. Der sich von so vielen Jahrhunderten her so lauter in unserm Lan

be erhalten hat, fo groffen Schaben jujog, baf biefe geheiligte Religion, Die das kostbarfte Gut des Reichs ift, anjeso in dems felben bennahe verlohren ift. Es war nicht genug, daß feit dem Tode des Konigs Augusts III. beffen Berluft nie genug bes dauret werden kan, alle offentliche Berathschlagungen, Landtde geReichstäge und Berichte gur Schande Der Nation unter dem Rlang der Moscowitischen Wafen gehalten, und alle Schlusse auf solche Weise abgefaßt murden. Es war nicht genug, daß unter dem Schus der Wafen eben diefer Nation Die Geffe Des Landes auf dem legten Reichstag durch Zernichtung der Borrechte der Landboten, von welchen feiner seine Meynung fren heraus sas gen durfte, über den Saufen geworfen oder verschlimmert wurs Den. Es war nicht genug, daß einige Reichsrathe, zween Bis schöffe, ein Feldherr und fein Sohn in Berhaft genommen, weggeführt und in ein fremdes land gebracht murden, mo sie noch das Ungemach der harteften Sclaveren ausstehen muffen. Es war nicht genug daß der Furft von Repnin mahrend der Bergleichs . Unterhandlungen ju Warschau der Czaarin Den Mamen einer Ranferin der Griechen aller morgenlandischen Ges genden und des mit Bewalt aus den Banden der Republik geriffenen Berzogthums Curland gab. Es war nicht genug, baß man die Bewährleistung der Czaarin einführen wollte, eine Bewährleiftung, die wir im geringsten nicht nothig haben, weil wir im Frieden leben, und weder irgend einer Macht unrecht gethan, noch einen Vertrag gebrochen haben. Es war nicht genug, daß ben Errichtung der falfchen Confoderation von Ras dom falfdich verfichert wurde, die Gefetze, die man abfaffen wollte, murden dem heiligen Ratholischen Glauben feinen Nach. theil bringen; daß der Gurft von Repnin feine Ruhnheit fo weit trieb, der fregen Polnischen Nation alle Unterhandlungen mit den benachbarten Machten zu verbieten, und die Bertrage zu Oliva, zu Warschau, am Pruth und zu Karlowitz umzustoffen, für deren Aufrechterhaltung wir den legten Blute . Tropfen vergief. sen muffen, und wofür die Durchlauchtigste Ottomannische IV. Tb.

## 34 Geschichte des Kriegs zwischen Rußland,

Pforte Die Gewähr geleistet hat. Es war nicht genug, daß bie Ruffen feit verschiedenen Jahren unfer Land, unfere Rirchen und unfere Baufer zu Grund richteten, unfere Guter plunderten, und unfere Saabfeligkeiten und Reichthumer in ihre Lander fortschleppten. Es war nicht genug, daß auf Defehl des gurfen von Repnin Perfonen vom Stande zu Bar in Berhaft genommen, in Retten und Banden geworfen, und nach Riow geführt wurden, wie wir aus feinen von uns aufgefangenen Briefen ersehen haben. Es war nicht genug, daß die Ruffen unfere eigene Bauren (die Saidamacken) jur Emporung bemos gen, mit welchen fie fich vereinigten, taufendweis Perfonen um Das Leben zu bringen, ohne weder Geschlecht noch Alter zu verfchonen. Es war nicht genug, daß fie die Guter eines andern Reichsraths plunderten und übel zurichteten, des Raftellans von Siradien, eines Manns, der befonderer Sochachtung in der Republik murdig ift, und von ausnehmenden Berdienften, auf welchen fie unterwegs laureten, als er im vergangenen Junius zu den Rathes Sigungen von Siradien gieng, ihn anfielen, ibn beschimpfren, ibn verwundeten, und ihn nothigten, sich ju fluchten, wohin er konnte. Um ein fo unbilliges Berfahren aufs hochste ju treiben, fo ließ ber Berr von Repnin ju Warschau eine Erklarung feiner regierenden Frau mit der Unterschrift Des tersburg b. 2. Sept. Diefes Jahrs drucken, vermittelft deren Dies fe feine regierende Frau bekannt machte, daß fie, anstatt ihre Bolfer aus unferm Land jurufzuberufen, Diefelbe Da laffe, um ihre Ranferlide Semahrleiftung ju vollziehen, oder vielmehr uns ter dem Vorwand der öffentlichen Rube unser Baterland in Rlammen zu feten, Die Religion in demfelben zu vertilgen, Die Guter und die Loute gu Grunde gu richten, und es ale ein mit Bewalt der Waffen erobertes Land zu behandeln.,

"Densnach erklaren wir confdderirte Stande der Republik vor Gott und im Angesicht der ganzen Welt, daß wir die bes reits in vergangener Zeit zu uneingeschränkter Behauptung uns fers en

n,

er

ITO

360

one

ren

ett

000

IIII ers

ern

noc

der

auf

ius

en,

ufs au

Des

dies bre

um

uns

in

Die

mit

blit

bes

11110

fers

fere heiligen Romischkatholischen Glaubene, gur Vertheidigung unferer Frenheit und der Grundgesetze unsers Naterlandes, und dur Aufrechterhaltung der alten Bertrage mit andern Machten, bekanntgemachte Manifeste erneuren, um die Frenheit zu behaups ten, die wir haben, unsere Konige zu wählen, ohne ben solcher Wahl von den Ruffischen Waffen beeintrachtiget zu werden, und daß der Friede unfere Naterlandes, die Sicherstellung der Ruv chen und Gottgeheiligten Derter vor der Plunderung, Die Ders theidigung unferer Butter, unferer Befigungen und unfere Lans des, die Nothwendigkeit, die beschwehrliche Folgen zu verhüten, Die für gang Europa daraus entstehen konnten, wann die Moscos witische Absichten in Polen unterfiugt wurden, daß endlich diese samtliche verschiedene Beweggrunde der Grund unserer Confodes ration sepen. Das ist es, was wir hiemit öffentlich kund und ju wiffen thun, d. 12. Oct. 1768. Dankowcach. net. Michael Krasinski, Kammerherr und Marschall der allge. meinen Confoderation. Johann Moczynsfi, Raffellan von Sie radien. Joachim Potocki Podorasci von Litthauen. Pulawski, Starost. Warecki, Marschall der Kronvolker. Adelbert Mudzinski Stolnick und Marschall von Posen u. s. w.,

Der Petersburgische Sof verwunderte sich nicht weder über Rufland sadas Manifest der Confoderirten von Bar, noch über die Rriegs he ben Rrieg Erklarung der Ottomannischen Pforte, indem derseibe sehon seit mit den Tireiniger Zeit und wiederholter malen von seinem Minister Nach, fenschonzum richt erhalten hatte, daß der öffentliche Bruch nahe ware. Der herr von Obrestow hatte der Ranferin, feiner allerhochsten Frau, forgfältig von den Ranken Nachricht gegeben, deren sich die Abgeordnete der Migvergnügten von Wolen bedienten, die Ottos mannische Pforte zur Ergreifung der Waffen zu bewegen, und von seinem, wie er sagte, wohlgegrundeten Argwohn, daß die Sache der polnischen Confiderirten von einer auswärtigen Macht unterstügt wurde. Groß Britannien legte ben dieser Gelegens heit groffe Proben der Freundschaft gegen Rußland ab, und E 2

ben zu verhiudern.

Bemuhun- Der Herr Murrai hatte auch vorläufig an feinen hof geschrieben, gen bes Eng= Daß ungeachtet feiner guten Dienfte , und obgleich feine Bes lichen Minis fandtschafts Beschafte Den Dornehmsten Des Divans fehr anges Kers, densel- nehm mare, er doch befürchtete, daß er über die Gegenparthen nicht wurde Meister werden konnen, von welcher die Gurtische Mation mit Schmeicheleven und hofnung ficherer Siege und uns fehlbarer Eroberungen eingenommen ware. Diefem allem fuate man einen vorgeblichen Vertrag zwischen den Sauptern der Conféderirten und der Pforte ben, worinn Diefelbe behaupteten, Daß fie Die Republik oder wenigstens Der vernünftigfte Theil Der. Borgegebene felben maren, und dem Groß, Sultan einige Landerenen, Die Abtretungen ber Republik gehörten, abtraten, um Sulfe ju erlangen, und Polnifeber ihr Baterland wieder in Frenheit zu feben. Das Dafenn eines folden Vertrage wurde jedoch allezeit bestritten, und es war gllerdings nicht zu glauben, daß der Divan die Vorschläge der Aufwiegter anderst follte angenommen haben, Dann als einen Borwand, Die Waffen zu ergreifen, nicht aber als ob er Diefels be für eine Macht erkannte, mit welcher er bergleichen Bertrage fehlieffen konnte. Dem fen übrigens, wie ihm wolle, fo ift gewiß, daß fich ber Graf Potochi und andere Saupter ber Confo. Derirten nach Konstantinopel und von da zur Armee des Große Deziere begaben, ben dem fie gleichsam als Beiffel blieben, und daß fie der Pforte weit mehr verfprachen, als fie jemals halten Founter. The second of the supplied of the second of the

Länderenen bon ben Con= foderirten audiePfarte.

Mare Ent: würfe.

Die Burfische Beere sollten, wann sie sich Polen nabern wurden, wohl verfebene und mit überflufigen Lebensmitteln angefüllte Magazine, und ein hundert taufend bewafneter Polen in Bereitschaft finden, nicht nur gemeinschaftlich mit ihnen au Werk zu geben, fondern auch den Ruffen im Reich fo viel zu Schaffen ju machen, und fie von fo vielen Seiten anzugreifen. daß die gurfen nad male in ihren Unternehmungen feine groffe Dindernif antrafen. Rurt, bennahe alle Wonwoden und der Polnische Abel erwarteten nichts, als Die Ankunft der Turken

am Diefter, um fich offentlich zu erklaren, und Sand an bie Moscowiter zu legen, welche, wie sie sagten, ihre Frenheit unterdrukten. Wie wenig von diesem groffen Entwurf zu Stand gekommen feve, und wie geschift der Petersburgische Sof Die Alusführung deffelben zu verhindern gewußt habe, werden wir in dem weitern Berlauf Diefer Geschichte feben.

So wenig jedoch der Entschluß der Pforte Rußland etwas unwille des neues war, so betreten und bose wurde es über die Rachricht, Ruft chen was seinem Minister wiederfahren ware, den man in die 7. Thur- Sofe über was scinem Minister wiebersanten wirt, den indern Gelegenheiten, die Gefan-ne eingesperrt hatte. Es war dieses ben andern Gelegenheiten, die Gefan-wann der Krieg angekundiget wurde, nicht geschehen, wie z. E. des Miniin den neuern Zeiten, besonders im J. 1736., da dem Rufie schen Minister so gar mit vieler Achtung begegnet, eine Wache von Janitscharen, allein blos um ihn vor den Gewaltthatigkeiten Des Dolfe ju fchuten, vor feinen Pallaft geftellt, und derfelbe gebeten murde, Dem Grofvegier jur Armee ju folgen.

Man bachte alfo an nichts anders, als von benjenigen Bu- Deffen Burhruftungen Gebrauch zu machen, die schon zur Norsicht veransfals tet waren, um fich den Unternehmungen der Turfen mit Nachdruk zu widerseigen, und alle diesenige Abreden und Verträge vollends richtig zu machen, an welchen bereits in verschiedenen Wegenden , und fo gar in dem Innern der Ottomannischen Ctaas ten felbst, gearbeitet worden war. Verschiebene Personen, die Auch heimli-Dergleichen Gefchafte zu verrichten hatten, und fich bisher unter che Beraneinem gang andern Vorwand in gewiffen gandern aufhielten , 30: ftaltungen, gen nunmehr ihre Larre ab, und beforgten ihre Auftrage, worin sie schon simlich weit gekommen waren, öffentlich Und anstatt fich zu einem bloffen Bertheidigunge Rrieg zu ruften, fo wurden alle Unstalten gemacht, denselben in die feindliche Provinzen, und felbft in Diejenige Gegenden zu fpielen, mo Die Gurten nies mals wurden erwartet haben, daß sie follten angegriffen werden. Der Sof zu Petersburg befahl feinen Generalen, alle Bolfer in E 3 i ben

#### Geschichte des Kriegs zwischen Rufland,

Dren Krieges heere.

ben verschiedenen Provinzen des Reichs zu versammlen, um bren Rriegsheere Davon ju errichten. Gines, das von dem Generale Lieutenant Kürsten von Gallichin angeführt wurde, sollte über ben Niefter geben, und in die Moldau eindringen; bas andere unter den Befehlen des General Lieutenants, Grafen von Ro. manzoff follte gegen die Erimm vorrücken, und ein drittes mine der gablreiches und in fleine Saufen eingetheiltes, sollte in Volen berumstreifen, um die Confoderirte von Bar zu Paaren zu treiben und zu verhindern, daß sie den Ottomannischen Rriegsheeren nicht zu Hulfe kommen konnten.

Beitausse.

Peter der Groffe hatte in dem wiederholten Rrieg, Den er bender Ente wider die Pforte geführt, und nicht zum gluflichsten geendigt wurf Beters hatte, genugsam einsehen lernen, mas fur Maastegeln zu nehmen waren, wann unter feinen Nachfolgern ein neuer Rrieg entstehen follte. Er hinterließ ihnen daher unter andern einen fehr weite aussehenden Entwurf, der in foldem Rall auszuführen mare. und zeigte ihnen alle diesenige Werkzeuge, die man gebrauchen mufite, die groffe Maschine, und dieses insbesondere burch uns erwartete Wendungen, in Bewegung zu feten. Unter der Rape Kanierin Ans serin Anna hatte man keinen groffen Gebrauch davon gemacht. na nicht gut vielleicht, weil man glaubte, die Sache ware noch nicht also in den Stand geseit, daß man einen gewissen Mortheil und einen gluklichen Erfolg hoffen konnte. Der gedachte Entwurf wurde auch von dem berühmten Marschall Munnich untersucht, allein man beschloß, ihn nicht auszuführen, sondern es vielmehr ben denen Unternehmungen zu Lande bewenden zu laffen, um so mehr, da die Ranserliche Waffen damals mit Moscau im Bundniff stunden, und gleichfalls das Ottomannische Reich angreifen solls ten; allein nachdem dieser Held den 16. Oct. 1767. gestorben war, \*) so anderten sich die Sachen, Nufland hatte jego feine

<sup>&#</sup>x27;\*) Es wird unfern Lefern ohne Zweifel angenehm fenn, am Ende biefes Theils eine furze aber merkwurdige und genaue Lebensbeschreibung eines fo berühmten Mannes gu lefen.

Bundes Bermandte, Die verbunden maren, ihm wider die Man williffen Burken bengustehen, und Ratharina II. hatte eine so gahlreiche unter Ratha-See Macht, eine fo furchtbare Land, Macht, fo erfahrne Une ring der II. führer, daß sie alles wagen, alles hoffen konnte. Der Krieg ausführen erregte also Rufland so gar keinen Widerwillen, daß es sich vielmehr entschloß, denselben nicht anderst zu endigen, als mit groffen Eroberungen, und wann es die Pforte wurde in den Bus fand verfest haben, Die Ruffische Grangen in Ruhe gu laffen. Der Jof ju Petersburg wollte ju gleicher Zeit fein Berhalten rechtfertigen, und schifte ju dem Ende an alle Bofe von Europa, und vornehmlich an ihre Bundes : Verwandte folgende Ere flarung:

lla

er

re

00

170

en

ent

III

gt

ett

ett

its

0

ett

1114

1170

t,

in

en

De

in

(13

17(

118

عاال

ett

ine

1110

(eß

ma

fern.

"Als Ihre Kanserliche Majestät an den Angelegenheiten der Ihre Erklä-Republik Polen Theil nahmen, wozu Sie auf Der einen Seite rung an bie Die Menschlichkeit, und auf der andern die Berbindlichkeiten auswärtige Ihrer Krone veranlaften, fo gebrauchten Sie zugleich die gröfte Sorgfalt und Vorsicht, einem eifersuchtigen und machtigen Nachbar auf keinerlen Beise Unlaß zu Mißhelligkeiten zu geben. Alle ihre Shritte geschahen offentlich, und noch mehr, sie nah. men sich besonders vor, der Ottomannischen Pforte ihre Ent: schlieffungen ben allen Gelegenheiten, ja felbst die Urt und Weise, wie sie zu handeln gesonnen maren, bis und dann der Friede und die Rube in Diesem Reich wieder hergestellt fenn wurde, im Bertrauen zu erofnen. Jedannoch unterlieffen Die Reinde Des Briedens zwischen benden Reichen nicht, die Sandlungen Ihrer Ranfertichen Maiestat ben Der Pforte anzuschwarzen, und vermittelft grundfalfcher Beschuldigungen Uneinigkeiten anzustiften. Da der Pforte das aufrichtige Betragen, das Rufland gegen fie beobachtete, bekannt war, fo gab fie den Berlaumdungen mit Bedacht Behor. Giniges Nachdenken über die Polnische Angelegenheiten, und eine unpartheilsche Prufung des Berfah: rens von Ruftand hatten nachft den Eröfnungen, die ihr von Rußtand felbst gethan wurden, bereits allen Argwohn gehoben, und

und die öffentliche Rube schien keiner weiteren Befahr ausges fest zu seyn. Allein die gemeinschaftliche Reinde magten einen neuen verwegeneren und heftigeren Sturm, fie bintergiengen ende lich die Leichtglaubigkeit des Eurkischen Bolke, sie bewogen das felbe zu einem nachdenklichen Murren über die Regierung, fie drangen bis zum Serail durch. Die Veranderung Des Minifteriums ben ber Pforte, die durch sogestallte Umstände nothe wendig gemacht wurde, jog eine gangliche Beranderung in dein benden Nationen gleichwerthen Friedens , Softem nach fich. Kaum war der neue Bezier gemacht, so ließ er d. 4. Oct. (Reuen Stile) ben Beren Obrestow, residirenden Minister Ihrer Ranf. Majeståt ben der Pforte, ju sich berufen, gab ihm eine Erflärung zu lefen, Die voller Beschuldigungen von Rufland war, wovon ein guter Theil bereits durch freundschaftliche Erlauterungen widerlegt worden war, und die übrige niemals mabt gewesen oder vorgebracht worden sind, und verlangte von ihm, er jollte in dem nehm ichen Augenblik, und unter der Gemabrleis ftung feiner Bundegenoffen feiner allerhochften Frau, einige eckels hafte Bedingungen unterfchr iben, welche mahrend des gangen Berlaufs der Sachen in Polen niemals auf die Babn gebracht worden waren. Auf Diese Bedingungen, Die dem Ruhm eines Degenten, der gewohnt ift, fein Wefez anzunehmen, junt Schandfleck gereitten, und in einem folchen Con und auf eine foich: Weise vorgetragen wurden, die der von allen Machten jugestandenen Freiheit der Unterhandlungen juwider lauft, murs De der Bruch des beständigen Friedens gwischen benden Reichen ausgeseit. Der Ruffische Minister, Der sowohl der aufrichtigen Gefinnungen seines Dois, als auch seiner eigenen personlichen Rechtschaffenheit in der so langen Verwaltung seiner Gesandt= schafte Etelle gewiß war, mar ausser Stande, seinen Sof und feinen eigenen Charafter vermittelft einer bennabe schimpflichen und über Die Wollmacht eines Ministers, von fo weitem Umfang Diefelbe fenn mochte, gehenden Verbindung auf eine fo unans ftandige Weise Eintrag ju thun. Gine formliche Berweigerung,

Die

Die ihme Ehre und Pflicht an die Sand gaben, mar feine Unt wort, und der Entichluß des Divans, der unmittelbar abgefaßt wurde, fiel dahin aus, ihn mit einem Theil feines Gefolgs gefangen in das Schloß, Die 7. Thurne genannt, fuhren zu las. fen. Es winde fur den Ruffischen Sof überfluffig fenn, fich mit Erorterung einer Begebenheit von Diejer Urt aufzuhalten. Die Sache felbst redet. Der Ruhm und die Wurde Ihrer Ranf. Majestät und das Unsehen ihres Reichs geben Ihr an Die Hand, was Sie thun follen. Sie eröfnet also im Vertrauen auf die Gerechtigkeit ihrer Sache allen christlichen Bofen Die Berfassung, in welcher fie fich gegen den gemeinschaftlichen Feind Des chriftlichen Namens befindet, in gewiffer Sofnung, Daß Ihr Verfahren von allen gleichen Benfall erhalten, und baß fie fo gluflich fenn werde, ju dem billigen Benftand ihrer Freunde und zu den Wunschen der gangen Christenheit auch den gottlis chen Benstand zu erlangen.

## Wiertes Capitel.

Besondere Ansimungen von Rufland an verschiedene Machte, welche bieselbe nicht annehmen. Deffen Kriegs, Manifest.

land mit den nachdrüklichsten Bemühungen begleitet, um dere Machte zur Ergreiffung der Waffen wider seinen Feind zu bewegen. Man that denenselben und insbesondere dem Wies ner Hof die schmeichelhafteste Vorschläge, man wies Provinzen an, deren Eroberung unzweiselhaft schien, wie es auch würklich welche nicht geschaher, allein man konnte nichts ausrichten, und die mit der angenommen IV. Th.

### 42 Geschichte des Kriegs zwischen Rußland,

Ottomannischen Pforte angränzende Fürsten beschlossen, die ger naueste Neutratität zu beobachten. Da die Russische Rauserin hievon zuverlässige Nachricht erhalten hatte, so sabe sie wohl ein, daß sie die schwehre Last dieses Kriegs allein würde tragen müssen, und rüstete sich dazu nicht nur mit der unüberwindlichsten Standshaftigkeit, sondern auch mit bewunderungswürdiger Veranstalstung und Rlugheit. Um inzwischen das von dem Divan bekanntzgemachte Manisest nicht unwiderlegt zu lassen, so ließ sie solgens de nachdrüssliche Untwort darauf ergehen.

Kriegs-Ma= "Wir Katharina II. von GOttes Gnaden Kayfes nifest des vin und Selbstherrscherin aller Reussen u. s. w. thun Peteröburgi: kund allen unsern getreuen Unterthanen.

"Der Untheil, den wir an den Angelegenheiten der Republik Polen genommen haben, ist sowol auf die vergangene feverliche Verbindungen mit unserm Reich, als auf die wesentliche Staatsvortheile aller ihrer Nachbarn in Absicht auf die Erhalstung der Grundverfassung dieser Republik gegründet. Die erstere, die bereits der ganzen Welt bekannt sind, stiessen aus dem Vertrag von 1686. worinn mit ausdrüklichen Worten ausbedungen wurde, die in den Ländern der Krone Polen und in dem Großherzogthum Litthauen angepstanzte rechtalaubige Russische Griechische Kicche sollte auf immerhin in dem Genuß ihrer Freybeiten, Nechte und Vorzüge unabänderlich gehandhabet werden."

"Deffen ungeachtet hat eine Erfahrung von 70. Jahren bewiesen, daß diesenige, so sich zu der gedachten Religion bestennen, zwar nicht völlig ausgetilgt, sedannoch also bedrüft word den sind, daß man es kaum glauben kan, und daß man ste nicht nur wieder die Verbindungen des angeführten Vertrags, sond dern auch wider die Grundgesetze der Staatsverfassung, welche die Nachbarn von Polen in Verracht ihres wahren Vortheils zu handhaben suchen mussen, weil ihre gemeine Sicherheit mit der

Dauer dieses Grundsakes in einem genauen Berhaltniß steht, mit offenbarer Gewalt von allen burgerlichen Rechten und Bortheilen so zu reden ausgeschlossen hat.,,

"In Auksicht auf diesen doppelten Beweggrund haben wir also nicht umhin können, unser Augenmerk mit Fleiß auf diese rechtglaubige Kirche und auf die Vortheile unsers Neichs zu richten, um sie nebst der Polnischen Grundverfassung, so viel diese es zulassen konnte, zu handhaben. Zu dem Ende haben wir unsere Vermittlung zum Besten bewder Theile angewandt, und freundschaftliche Vorsellungen thun lassen, welche auf die Bilsligkeit, sa auf die Wohlfart der Nepublik selbst gegründet warren, doch so, daß wir derselben überliessen, die Mittel selbst zu wählen, um zu veranstalten, daß alles mit desto größerer Gesschwindigkeit, und wie es am tauglichsten wäre, in aute Ordsnung gebracht würde, ohne daß wir uns mit Ausschliessung ans derer den Ruhm eines glüklichen Erfolgs zuzueignen suchten.

"Dieser Gesinnung zusolge haben wir nicht ermangelt, unsere Vorstellungen und gute Dienste zum Vortheil der rechts glaubigen Griechen und der übrigen Disidenten, die sich in gleis dem Zustande befanden, auf den lezten Reichstägen auf das nachdrüftlichste zu erneuren; allein der falsche Religions-Eiser, die Habsucht und der Ehrgeiz achteten es gering, und so auch die heiligste Verbindungen der Republik, und machten alle von uns und von den angesehensten protestantischen Höfen, die mit uns gemeinschaftliche Sache machten, da schon seit langer Zeit die Dissidenten (eine Renennung, welche auch die rechtglaubige Griechen in sich fast) sich untereinander zu ihrem gemeinschafts lichen Vesten vereinigten, genommene Maastegeln zunichte.

"Als die von uns und denen mit uns hierinn verbundeten Höfen angewandte Bemühungen nichts halfen, und um neue Verfolgungen der unschuldigen, und insonderheit die Ausschließe sung

### 44 Geschichte bes Rriegs zwischen Rußland,

fung, welche aus der Ungleichheit der Bürger entspringen muß, zu verhüten, eine Ausschliessung, welche dergestalt überhand nahm, daß ihnen so zu sagen nichts übrig blieb, als die Freybeit, eben dieselbe Luft einzuhauchen, so haben wir es erstlich aus Liebe zur Menschlichkeit, sodann aus Pslicht gegen unsere Krone, nicht länger können anstehen lassen, kräftigere Mittelzu gebrauchen, da wir sahen, daß nunmehr alle gelinde Mittel, ja selbst die Drohungen, ohne alle Wirkung wären.

"Es ist wahr, wir hatten schon damals einen Theil unser rer Kriegsvölker in das Gebiet der Nepublik Polen einrucken lassen. Allein wer weißt nicht, daß sich diese Völker nicht eher von denen Gränzen entfernt haben, als da die Gefahr eines bürgerlichen Kriegs bereits vor der Thüre war, und nachdem sich die Dissidenten, da sie sahen, daß alle Posnung zu einer Ersleichterung verloren wäre, in der unumgänglichen Nothwendigskeit befanden, eine Conföderation untereinander zu errichten.

"Es war niemals keine Conféderation in Polen, welche nicht die ausserste Unordnung und Verwirrung in der Republik verursacht hätte. Sehen das war von der Conféderation der Dissidenten zu befürchten, indem zuverläßig ist, daß die Ratholiken, die unendlich zahlreicher und mächtiger sind, mit ihnen würden einen innerlichen Krieg angefangen haben, der sich wahrsscheinlicher Weise nicht anderst als mit dem gänzlichen Umsturz der Republik geendiget hätte, wie dann die Dike des Mistrauens und eines unbesonnenen Sifers samt der Verzweislung selten andere Wirkungen hervorbringt.

Molen wurde durch die Macht unserer Völker vor diesem Umsturz bewahrt. Ihnen ist es zu verdanken, daß die lezte alls gemeine Conföderation glüklich zu Stande gekommen und ruhig abgeloffen ist; ihnen ist es zu verdanken, daß die Fehler und Mängel, welche in dem Schoos der Republik eingerissen hatten,

verbessert wurden, wie dann die auf dem Neichstag versammlete Glieder, welche die verschiedene Vortheite ihres Zaterlandes wohl einsahen, unter dem Schuß der gedachten Conféderation (welche uns durch Absendung einer Gesandtschaft um unsern Benstand und um unsere Gewährleistung ersucht hatte, um damit es ben verschiedenen innerlichen Unordnungen, welche in der Republik zu machen waren, ordentlich zugehen möchte,) aus Gelegenheit der Nechte und Frenheiten der Disidenten verschies dene nügliche und nöthige Gesetze gemacht haben.

"Nachdem auf folche Weise die innerliche Unordnungen aus der Republik weggeschaft, und dadurch unsere Wunsche erfüllt waren, so wurden unsere Vefehle abgeschift, unsere Bols fer nach Rußland zuruf gehen zu laffen; wo bereits einige Saus fen angelangt waren, als sie in ihrem Ruckzug ploklich aufgehalten wurden, weil man verschiedene Aufruhren und Emporune gen des niedern Adels in Podolien entdeckte, einer Proving, nicht weit von den Ottomannischen Granzen, deren Einwohner unter tausend Vorwanden und verhaften Erdichtungen, Die ih. nen von übelgesinnten und über unsern Ruhm und den guten Ausgang unserer Sachen neidischen Leuten bengebracht murden, sich dergestalt verführen liessen, daß sie nicht nur die neue Besetze nicht erkannten, und sich wider die Gesetzgebende Gewalt ihres Baterlandes emporten, sondern auch die ausgelaffene Frechheit und Berwegenheit hatten, unfer Reich fur einen feindlichen Staat zu halten, unsere Botker zu Wannig und an andern Orten mit bewafneter Hand anzufallen, und unfere Unterthanen schriftlich zu einer Aufruhr gleich der ihrigen aufzuhetzen.

"Ben solchen Umständen nahm die Regierung der Republick, welche diesem neusentstehenden Uebel auf alle Weise, die die Grund-Verfassung zuließ, zu steuren suchte, ihre Zustucht zu unsester Freundschaft und Gewährleistung, und ersuchte uns schrifte

#### 46 Geschichte bes Rriegs zwischen Rufland,

lich, unsere Volker so lange in Polen zu lassen, bis die Empserung gedampft, und die Ruhe wieder hergestellt ware.

"Wir nahmen demnach auf uns, dassenige auszuführen, was das gedachte Ansuchen in sich hielt, und dieses um so lieber und williger weil uns der neuerdingen mit der Republik geschloßsene Vertrag, die Sicherheit der Branken unserer Staaten, die Würde unsers Reichs, die von den Aufrührern auf eine so ausgenscheinliche Weise angegriffen wurde, und unsere eigene Ehre dazu nothigten.

"Es wurde unfern Volkern leicht gewesen fenn, Die erste Varthen der Aufrührer zu zerstreuen, wie sie dann in denen nachfolgenden Gefechten allezeit geschlagen wurden, allein da diese Leute den falschen Vorwand gebrauchten, daß ihre Beweguns gen keinen andern Gegenstand hatten, als die Beschunna der Cas tholischen Religion, so vermehrte sich ihre Ungabl unter dem nies dern Adel mit solcher Geschwindiakeit, daß die ordentliche Krieass volker ihnen nichts mehr abgewinnen konnten. Nach allen Dies fen Bewegungen, nach der Eroberung von Eracau, nach Wiederherstellung der Ruhe in Litthauen, und nachdem Podolien von den Aufrührern gereiniget war, glaubten wir jedoch mit gus tem Grunde hoffen zu konnen, die übrige Unruhen in Polen wurden in kurzem getilgt senn, und es wurde uns weiter nichts im Wege stehen, unsere Wolker jurukzuberufen; dann da wir unsere Art und Weise zu denken und zu handeln überlegten, wovon wir hier nichts sagen konnen, so konnten wir unmöglich glauben. Daß andere Nachbarn, und besonders die Ottomannische Pforte, dergleichen Unordnungen auf irgend eine Weise hegen wurden.

"Die Zeit und der Erfolg haben uns jedoch erwiesen, daß das, was wir von der Pforte gedachten, nicht wahr ware, ob sie gleich den Zustand unserer Angelegenheiten in Polen lange Zeit mit einem ruhigen Auge betrachtet hatte, weil sie überzeugt war,

## Polen und der Oftomannischen Pforte. 47

war, daß daben auf ihre Vortheile, wie auf die unserige gesehen würde; und dieses vernünftige Betragen der Pforte würde ohne Zweisel bis zur gänzlichen Tilgung der Polnischen Unruhen forts gedauert haben, wann es denen Beneidern unsers wechselseitigen guten Vernehmens nicht mit falschen Aufbürdungen und allen Arten von widrigen Eingebungen gelungen wäre, das Ottomannische Ministerium nach und nach wider uns aufzubringen, und wann die Polnische Nebellen, die sich längst den Gränzen der Türken wieder sammleten, nicht dem Sultan selbst einen schmeischelhaften Begrif hatten beybringen lassen, indem sie ihm Hospung machten, daß sie und ganz Podolien, wie auch die Polnische Ukraine nicht ermangeln würden, seine Oberherrschaft auf gleiche Weise zu erkennen, wie sie die zwo Provinzen der Wallau chen und Moldau erkennen.

10

(e)

09

33

29

64

11

13

rø

m

11

b

"Der der Pforte angeerbte Sochmuth ließ ihr nunmehr nicht ju, Die reizende Amerbictung aus der Acht zu laffen, um so mehr, Da das Ottomannifche Gefetz alle Beuten, fo die Eurken wis der die Christen machen, fur erlaubt erklart und rechtfertiget, und von eben diefer Zeit an nahm fie fich ohne einige Rucksicht auf die Billigkeit vor, fich folches ju Dug zu machen. Indeffen muß man doch fagen, daß die Pforte denke, es fepe nicht genug, ihr Berfahren vor den Hugen der Welt ju verbergen , und geheim zu halten, sondern fie habe andere Umffande jur Ausführung ihrer Ablichten jum Schaden der Republif nos thig. Daher wann man die von ihr feit einiger Zeit gethas nen Schritte betrachtet, fo wird man deutlich überzeugt, fie fuche und habe fich ernftlich vorgefest, fich vermittelft des uns. angefundigten Rriegs eine gunftige Gelegenheit zu verschaffen, und aiso ohne rechtmässige Ursache, und ohne daß wir auf ire gend eine Weife Gelegenheit baju gegeben haben, Die heilige Bande eines beständigen Friedens ju gerreiffen. Sia fie hat es bereits mit Berletung der offentlichen Treue und Glaubens ges than, da fie unfern residirenden Minister ju Ronstantinopel, Den gehele

"Die Pforte zog endlich ihre Larve ab, wie sie dann bis auf den Tag der Gefangennehmung unsers Ministers nicht aus hörte, uns Versicherungen ihrer Freundschaft und friedfertigen Gesinnungen zu geben, welches, wie man jezo deutlich siehet, blos geschahe, um uns auszuhalten, und Zeit zu gewinnen, ihre Zurüstungen zu machen.

"Selbst, als die Pforte den von unsern Volkern bereits gerstreuten Aufrührern von Podolien Zuflucht gab, machte Sie Mine, daß sie mit den Versicherungen, die wir ihr gaben, eis nen beständigen und unveränderlichen Frieden mit ihr zu halten, aufrieden ware; und damit unsere Nölker sich desto mehr angele: gen senn lieffen, ben Verfolgung ter Klüchtlinge bas Ottoman: nische Gebiet zu vermeiden, so hatten wir der Pforte erklaren laffen, daß sie diese Wölker, im Kall sie dasselbe beträten, vere folgen lassen konnte; eine Vorsicht, die gebraucht wurde, um alle Gelegenheit zu einem Bruch zu vermeiden. Da sie nun sa he, daß alle ihre gethane Schritte, um Vorwande zu finden, den Frieden zu brechen, vergebens waren, und den Benftand unserer Magsregeln wahrnahm, so bediente sich die Pforte eis nes Zufalls, der mit den angeführten Dingen nichts zu thun bate te, nehmlich der zu Balta vorgefallenen Begebenheit, einer Stadt, die dem Kan in der Crimmischen Tartaren gehörte, und von einem Haufen Parthen, Banger geplundert wurde, ohe ne daran zu gedenken, daß wir auf die erste erhaltene Nachricht DOLL von diesem Bubenfiut, und noch ehe sich die Pforte barüber beschwehrte, unsern Bolkern bereits befohlen hatten, die gedache te Straffenrauber zu verfolgen, sie gefangen zu nehmen, und unfere Zaporogische Unterthanen, die sich unter ihnen wurden besunden haben, ju guchtigen, eine Zuchtigung, die sie, ein je-Der nach dem Verhaltniß feines Verbrechens, langst der Grans ge und im Angesicht der Stadt Balta, offentlich empfangen baben no real alls no configuración en une

10 ,, Wann demnach bie Pforte unfere Volfer der Plunderung beschuidigt, so geschicht es schelmischer Weise; eben so nichtig und falsch ist der Vorwurf der Unterdrückung der Polnischen Rrenheit, die sie anführt. Die Habsucht dieser treulosen Macht und Keindin des chriftlichen Nahmens, ihre unersättliche Begiers de, andern das ihrige zu rauben, und ihr Gedanke, fich die gemelbte Anerbietung der Polnischen Rebellen zu Ruß zu machen, sind die wahre Grunde, die sie bewogen haben, den Frieden zu brechen, und uns den Krieg anzukundigen, die Kahne des Mahomeds aufzupflanzen, und ihren Volkern zu befehlen, die Provincen unsers Reichs anzugreifen. Und wir konnten uns Dieses ungerechten und unbilligen Verfahrens um so weniger ges wartigen, da wir une feit unferer Thronbesteigung vorgeset, und als eine unveranderliche Grundregel angenommen haben, mit allen unsern Rachbarn nach dem Innhalt der Verträge bestäne dig ein gutes Vernehmen zu unterhalten.

"Was insbesondere die Pforte betrift, so haben wir uns. allezeit aufferst angelegen senn lassen, nicht nur die mit ihr einges gangene Nerbindungen zu erfüllen, sondern auch über dif keinen Unlaß zu billigen und gegründeten Klagen zu geben, und find mit dennienigen zufrieden gewesen, was uns von der Pforte statk einer Genugthuung zugeffanden wurde.

TK. Ch. was a continue and a second and and and an alle

11

re

is

11,

6:

11:

re

111

n,

ID eia

ats

ler e,

198

on

## 50 Geschichte des Kriegs zwischen Rukland,

"Allein in dem gegenwärtigen Fall, da unsere Mässigung und unsere Liebe zum Zaterland ohne alle Würkung sind, da der unversöhnliche Feind des christlichen Nahmens die heilige Bande eines beständigen Friedens auf eine so unverantwortsiche Weise zerrissen, und die Würde unserer Krone durch die eigen mächtige Gefangennehmung unsers Ministers mit so großer Frechheit angesochten hat, erklären wir, wie wir dann hievon in unserm Gewissen überzeugt sind, vor GOtt, vor der Welt und vor unsern getreuen Unterthanen, daß wir nicht nur der Pforte nicht den geringsten Anlaß zu diesem Krieg gegeben, sondern daß wir auch nichts versäumt haben, denselben auf alle mögliche Weise durch Nachgeben zu verhüten, und solcherges stalt die öffentliche Ruhe zu erhalten, die wir als das kostbarste Gut ansehen und erkennen, das von dem menschlichen Geschlecht verlangt werden kan.,

"Bey diesem so unschuldigen Betragen seinen wir unser Wertrauen auf GOtt, der alles regieret, und hoffen, da er uns disher und seit so langer Zeit in seinem besondern Schuzgehabt hat, er werde auch in dem Lauf dieses unserm Reich angekundigten so ungerechten Krieges seinen Seegen über unsere Waffen ausgiessen, und sie mit einem glüklichen Fortgang beskrönen, und dieses um so mehr, da sie blos zur Vertheidigung seiner heiligen Kirche und unsers Vaterlandes gebraucht werden; er werde den Stolz der Feinde, welche ihren heiligen Sid ges brochen haben, dämpfen, ihre boshafte Anschläge zu nichte machen, und uns zur Shre seines heiligen Nahmens einen baldigen und vortheilhaften Frieden verleihen.

"Wir erwarten von dem bekannten Eifer unserer Unterthaten, die das Vaterland lieb haben, daß sie sich ben einer so wichtigen Gelegenheit mit Herzen und Gemuth vereinigen werden, den König der Könige inbrunstig zu bitten, daß er seinen Segen in Gnaden über die Vertheidiger des Vaterlandes aus schute

51

schütten, und ihr Geleitsmann sepn wolle. Wir laden Sie zus gleich ein, uns in allen vorkommenden Fällen, (ein seder nach seis nen Umständen und Vermögen,) mit den nöthigen Mitteln zur Erhaltung des Staats an die Hand zu gehen. Uebrigens verlassen wir uns auf die bekannte Tapferkeit unsers sieghaften Heers, sen wir uns auf die bekannte Tapferkeit unsers sieghaften Heers, in Hofnung, es werde im Verlauf dieses von unserer Seite so gerechten Kriegs wider den treulosen Feind des christlichen Nahr mens seinen bisher erwordenen Ruhm durch neue Siege vers gröffern.

Gegeben zu Petersburg, b. 18. Nov. 1768.

Katharina.



Finf:

**(5)** 

da lige iche

Mer von Belt der

olle

rges arste lecht

inser a er ichus leich

bes jung den; ges ma:

igen

tha:
fo

nus. hůte

## Geschichte bes Rriegs zwischen Nafland,

# Fünftes Rapitel.

Manifeste ber Confiderirten, woburch Rugland angetaftet wird, allein Bu Ronftantinopel werden fie angesehen, als ob fie bie Republit porstellten. Betrübte Ausschweifungen ber Confbderationen. Dem Ronig wird nach dem Leben geftellt, Seine Gnade. Ruffifche und Preuffische Wolfer werden auf ihren Grangen von folden lafterhaften Leuten beunruhiget. Graufamfeit ber Bauren in ber Polnischen Ufraine. Ihre Bestraffung. Ruffische Feldherrn in Baliche land. Unternehmungen ber Montenegriner , bey welchen ber General Dolgorucki ankommt. Graf Alexius von Orloff, Ober : Befehlohaber wider die Ottomannische Levante; erwartet in Toscana die Ankunft ber Ruffischen Geschwader. Reise Katharina der II. Besucht die Flotten. Richtet Peter bem Groffen eine Bildfaule auf. Gin gefundener muns berfamer Stein jum Fußgeftell. Siberifche Bergwerfe; Entbeckung einer fehr ergiebigen Grube von Lafur : Stein. Sucht Gelb gu befom= men; Boll-Einrichtungen, nene Auflagen, fremwillige Geschenke ber Kinnlander. Meuer Staatsrath.

Manifeste

Se waren dieses nicht die einzige Manifeste, welche von der einen und der andern Seite herausgegeben wurden, fonber Confode: Dern es erschienen noch verschiedene andere, welche aber nichts rirten, wo= als Wiederholungen der ersteren waren, indem die von den Con. durch Ruß- foderirten gemeiniglich die Ehre Ruflands antaffeten, als welland angeta= che immer mehr erbittert wurden, so daß nichts als Mord, Feuer und Plunderungen in ihrem Baterland überhand nahmen, wovon fie aber felbst die Hauptursache waren. Deffen ungeachtet schrieben fie diefelbe jederzeit dem Ruffifchen Befandten Gurften von Rep. nin ju, den fie beschuldigten, daß er die Befehle seiner allerhoche ften Frau überschritten batte, um Polen bis zu feinem ganglichen Umfturg zu unterdrucken. Wie nun immer neue Confoderationen entstunden, fo pflogen sie Unterhandlungen mit dem Grofvezier, gleich als ob sie eine eigentliche Macht waren, und wurden auch

n.

6.

[=

39

12 ı

1

15

von ihm auf gleiche Weise behandelt, daher sie sich zu Konstan- zu Konstantinopel in Unsehen seiten, allwo man für gut hielt, Die Confos tinopel wers Derirte von Bar anzunehmen, als ob sie Die Polnische Republik ben fie behans allein ausmachten, um beffere Scheingrunde zu haben. Diese belt, als ob Missergnügte wurden hierauf immer troßiger, und liessen von sie die Repuallen Seifen mehrere Frenheit blicken, behandelten Diejenige, fo nicht von ihrer Parthey waren, mehr als Unterthanen eines En Betrübte rannen, dann als Mitburger, und gaben auf folche Beise an. Misbrauche dern Gelegenheit, die gegenwartige verwirrte Umftande ju mis, der Confode: brauchen, indem sich auch Diefe fur Bertheidiger der Romisch. Katholischen Religion und der Frenheit des Naterlandes aus. gaben, und unter foldbem Vorwand alles mishandelten, mas fich ihren Gewaltthatigkeiten widerseste. Es war in verschiedenen, und Aus-Wegenden von Polen nicht mehr möglich zu reisen, ohne sich der schweifun-Gefahr auszusehen, geplundert oder ermortet zu werden; nicht wenige der reichsten Berren kamen in sehr durftige Umftande, da ihre Buter eine Beute der Schwarmeren und der Raubbes gierde geworden waren. Die Misvergnügte wurden in diesen so abscheiligen Unternehmungen von den Sartarn unterftugt, und gemiffe. Gottesvergeffene Ungeheuer stellten fogar dem Leben des Roniges nach. Gelbst zu Warschau gab es Bosewichte genug; Barichau. Stanislaus mußte dergleichen an seinem eigenen Sofe dulden, und war auf dem Punkt, sein Lebn unglüklicher Weise einzu Dem Konig buffen, wann der verboste Streich gelungen ware, zu deffen wird nach Ausführung in einem Saal, Der unmittelbar unter feinem Cabis tem Leben net war, eine Art von einer Mine angebracht worden war. Sie gestellt. sprang wirklich, der Boden gieng dadurch in Stücke, die Fenfter flogen davon, die Mauren wurden entfleidet, und der uns vergleichliche Kurst wurde umgekommen senn, wann er nicht zu . gutem Blif in Diefer Stunde anderswo gewesen ware. Der Seine Gnac gnadige Stanislaus wollte lieber, bag bas Angedenken ber Urbeber Diefer abscheuligen That ibegraben bleiben sollte, als die treulose Ungeheuer befannt machen. Er war auf nichts anders Seine vaters bedacht, als durch unermudete vaterliche Sorgfalt der weiteren li be Sorgs क अन्यवाका वीरातान के कि शिपका

#### Geschichte des Kriegs zwischen Rugland,

den Preuffi= schen und De= sterreichischen Granzen.

Daber die bende Machte mehren.

Graufamteit der Bauren in der Volnis

Die deswes gen bestraft merben.

Ausbreitung so groffer Ausschweifungen Sinhalt zu thun, und insonderheit zu verhuten, daß die heftige innerliche Uneinigkeiten des Reichs nicht noch mehrere Völker auswärtiger Mächte Unruhen auf auffer ben Ruffen dahin ziehen mochten. Es war Dieses mirk. lich zu beforchten, und es fehlte wenig, daß die Desterreichische und Preuffische Bolker in das Gebiet der Republik eingeruft waren, Die Unverschamheit der Aufwiegler zu bestrafen. Diese achteten weder die Granzen des Koniglichen Preustens, noch die Gränzen der Grafschaft Zips, die zwar in Polen ligt, aber Pfandsweise dem Sof zu Wien gehört; der König von Breuffen versahe Daber Die dortige Granzen mit einer guten Ungahl Krieas. ihre Wilfer Mannschaft und ließ dem Herrn Wleiski, der eben damals Dafelbst pers mit einem Saufen Confoderirter in Diesen Gegenden herums schwärmte, melden, wann sich irgend eine Parthen von ihnen auf eine Lag : Reise seinen Staaten nahern wurde, so wurde sie schlechterdings feindlich behandelt werden; es erfuhren auch dieieniae, welche so verwegen waren, die ihnen gesexte Gränzen au überschreiten, bald die Würkungen des gerechten Unwillens Rriedrichs. Reine geringere Standhaftiakeit bewiesen die Des sterreicher, die sich mit verschiedenen Saufen der Aufwiegler. Die sich ihnen näherten, herumschlugen, und sie für ihre Nero wegenheit dergestalt zuchtigten, daß sie es nicht mehr maaten. sich ihnen zu nahern. Die Ruffen rannten aller Orten berben. trieben das herumstreichende Wolf zu paaren, retteten Diejenige Besikungen, die sie in einem so weitlauftigen Lande bedecken konnten, und mußten sich endlich gegen der Polnischen Ufraine ziehen, deren Granzen barbarischer Weise von den Tartarn des Landes verheeret wurden, die sich emport hatten, und alle Ause schenUfraine. schweifungen begiengen, die Ginwohner auf das graufamfte ums brachten, andere mit sich fortschleppten, und mit ihren Habses liakeiten weiter führten, um sie als Sclaven zu verkaufen. groffer Theil derselben wurde jedoch gefangen genommen, und mit den Straffenraubern verfahren, wie fie es verdienten, indem fie ben hunderten miteinander aufgehenkt, und auf andere gehos rige Weise bestraft wurden.

Diefer fleine Rrieg war indeffen vieleicht verderblicher, als ber andere groffere, wozu sich Rufland bereits geauffert hatte, und sich zu ruften fortfuhr, um eine recht furchtbare Macht auf Die Beine zu ftellen, und feine Wafen weit und breit fpielen zu lafe fen. Es wurden gu dem Ende nicht nur Wolfer in dem Innern Des Reichs versammelt, Diejenige, so bereits in Polen waren, bes ftandig verstärcet, und vieles Geschutz, Magazine und andere Rriege. Bedürfniffe gegen die Ottomannische Grangen hinges bracht, sondern es erschienen auch an dem Ende des 3. 1768. und im Unfang des folgenden, verschiedene Rusische Feldherrn gubere Offiund Officiers in Italien, welche in weschiedenen Stadten her ciers in Itas um reißten, und nicht undeutlich blicken lieffen, daß sie geheime lien, mit ge= Auftrage hatten, welche in der Folge ausgeführt wurden. Es beimen Auf. hatte sich vor einiger Zeit ben benen Montenegrinern ein Betrus ger eingefunden, der zuerft ein Beheimniß aus feinem Stande Bewegungen machte, hernach sich für den verstorbenen Peter III. ausgab, der von Montes fich mit der Blucht gerettet haben follte, und endlich seinen Nahe men, Geburt und Stand so oft veranderte, ale er es fur gut hielt, wodurch er diese einfältige, aber unbandige Boiler dergestalt hintergieng, daß sie die Wafen ergriefen, und die Brangen des Turckischen Albaniens beunruhigten, jedoch, so oft sie su weit gehen wollten, von dem Baffa von Scutari juruck. getrieben, und genothiget wurden, fich in ihre Gebirge guruckjugiehen. Er war mit einer guten Gumme Geldes verfehen, bas er wirklich unter diesem schlechten Wolf austheilte, empfieng auch von Zeit zu Zeit mehr Geld mit andern nothigen Dingen, feine Parthen zu unterstützen. Man konnte im Anfang nicht erras then, woher er solche Benhulfe ziehen mochte, allein es stund nicht lange an, fo fahe man den Geldherrn Fursten Dolgorucki General Dols an den Octomannischen Usern anländen, und den gedachten goruckt an Vollern Geld, Geschüs und Kriegs- Vorrath zusühren, damit ben dortigen Vitomannis fie in ihrer Unternehmung, Die übrigens nicht viel zu bedeuten ichen Ufern, hatte, fortfahren konnten.

Ruffische

### 56 Geschichte des Kriegs zwischen Rufland,

stalten.

ihm.

53188

Graf Alexius : Unter andern vornehmen Bersonen, welche nach Stallen favon Orloff, men, war der General: Lieutenant Graf Alexius von Orloff, Ober = Be= Obrisser Des zwenren Regiments der Kanserlichen Leibwache, der repishaver Die Ober Befehlehaber Stelle zu einer Unternehmung erhielt, Michexevance, Die im folgenden Jahr ausgeführt wurde, und bis die Rusische "Geschwader in den Mittelandichen Meer anlangten, Die er ere warten follte, seinen Auffenthalt in Toseana nahm, wo er von einer dortigen Gee Stadt zu der andern reisete, und Sorge Seine An: trug, daß die Rufische Schiffe ben ihrer Aufunft alles Dasies nige finden mochten, mas ihnen nach einer fo langen Reise nothia Jepn wurde, damit fie ohne einigem Verzug Die bestimmte Rriege-Unternehmungen anfangen fonnten, ju welchen uner mekliche Summen Geldes nach Itglien kamen, um alles nothie ge in Bereitschaft zu haben, und die unaufhörliche Unkossen zu bestreitenz die zu so weitaussehenden und aneinander hangenden Unternehmungen erfordert werden, Mit dem gedachten Genes Perfonen mit kal war der Graf fein jungener Bruder; es kamen auch der Beneral Lieutenant Graf Schuwalow, ein Fürst von Gallizin, und viele andere angesehene Personen dazu. Um endlich sich den Weg zu einer unmittelbaren Gemeinschaft mit den Italianischen Machten zu bahnen; so hatte die Kanserin aller Reuffen furk guvor den Herrn Marquis Banno Maruggi zu ihrem Algenten ben ben nedachten Machten erwannt, und ihn mit dem Ritters Orden bon St. Anna, mit dem Rang eines Generals, und nicht lange bernach mit der Wurde eines Staats Nathe beehrt. man I gray reply go a commence of the second of

Ob nun gleich Ratharina II: in so viele und weitlauffae Ungelegenheiten verwickelt war, so ließ sie doch, zu einem Bes : weiß, daß fie gleich Deter dem Groffen in ihren Geschaften unermudet, und zu den schwehresten Unternehmungen fahig ware, gleich als ob der Gedanke des angezundeten Rriegs: Reuers ihrem Bemuthe nichts zu schaffen machte, zu der nemlichen Zeit neue Geseze, die das Dekonomische ihrer Landerenen betrafen, aus gehen; sie hatte einen Theil ihres Reichs besucht, wie sie dann

in eigener hohen Perfon zu Moscau und Casan gewesen war, Reise Rathas Sie besuchte Selbst die Zeug: Sauser, gieng auf die Schiffe; rina der II. bezeugte ein Vergnügen, in einem gewiffen Strich des Meers herum zu feegeln, und die Ausruftung der bereits fo hoch ge- Besucht ihre ftiegenen Seemacht zu betreiben, wohnte punktlich der Afades mie der Wiffenschaften ben, beehrte auch die zu Berlin mit ihren eigenen Albhandlungen, und beschloß eben damals zu Petersburg die Bildsaule des ruhmwurdigen Alexiowiz zu Läst Peter Petersburg die Bildsaule des ruhmwurdigen Alexiowiz zu dem Groffen Pferd aufrichten zu lassen. So ein seltener Gegenstand Peter eine Bild-Der Groffe gewesen war, so besonder und selten sollte dieses im: Saule aufmerwährende Denkmahl eines Mannes feyn, der feines gleichen nicht hatte, dem von einem der berühmtisten heutigen Geschichts schreiber, der ihn mit Ludwig XIV. ruhmwurdigsten Angedens fens vergleicht, der Vorzug vor dem Frangofischen Monarchen zuges standen wird. Es wurde demnach der Entwarf gemacht, junt Fußgestell des erhabenen Musters Katharina der II. einen unbes arbeiteten und rauhen Stein zu nehmen, um der Nachwelt ans Bigeigen, womit Diefer Beld das groffe Werk angefangen hatte, ein ganges Volk aus der Barbaren herauszureissen, und in einen gesitteteren Zustand zu versetzen, und was fur Hinders niffe er zu überwinden gehabt hatte. Die Ranferin befahl, diefen fo neuen als erhabenen Gedanken fo gleich in das Werk zu fegen, allein es hielt schwehr einen Stein zu finden, welcher der Form und Groffe nach mit der Groffe des Entwurfs übereinkame.

Das Bluck, das nur ju groffen Unternehmungen bient und nichts zu mittelmässigen benträgt, war der gewünschten Ent. Deckung gunftig. Man fand im Nov. 1768. einen Stein den Gin gefunde. Die Natur in einen groffen Sumpf gelegt hatte, nicht weit von ner wunder= einer Bucht, die den Finnlandischen Meer Bufen ausmacht. samer Stein Er wurde ben dem ersten Anblick für tauglich gehalten, den fiell. groffen Entwurf auszuführen; er wurde genieffen, und von der Horizontal : Linie an genommen 21. Juß hoch und über 42. Juß lang und breit befunden. Der bloffe Gedanke, einen folchen Stein IV. Tb.

Stein in die Erde zu senken, konnte einen Schauer machen's allein, unter der Regierung Katharina II. und so lange der Herr Bekkoi, Kitter der Russischen Orden, würklicher Geheis mer Rath der Kanserin, und Prässident der Kanserlichen Akades mie der schönen Künste, denen schönen Künsten vorstehen wird, so werden die Schwürigkeiten die Ausführung keines Entwurfs hindern. Man faßte den fühnen Vorsaz, welcher der alten Kömer würdig war, den Stein bis nach Petersburg bringen zu lassen.

Man mußte alfo in der Erde fuchen, den Grund zu entdes eken, indem zu vermuthen war, daß der Stein, der aus dem Sumpf hervorragte, blos die Spike eines Relfen mare, der fich in den Eingewenden der Erde verlore; allein jedermann erffaunte, als man fabe, daß er gang los ware, gleich als ob er durch ein Wunderwerk dahin gelegt worden mare. Es fam noch ein ans derer besonderer Umffand dazu, der nicht weniger merkwurdig ift. In dem fehr groffen Sumpf, und in dem gangen Umfang war es nicht möglich, nur einen einigen Stein, oder Sand, oder Rieß, oder irgend etwas ju entdecken, das eine Wehnlich. feit mit Diesem wundersamen Stein hatte, und im Stande mare, etwas zu feiner Entstehung benzutragen. Allein, worüber jeders mann am meisten erftaunte, das war das Innere des Steins, der auf der einen Seite vom Blitz zerschmettert war. schlug das, was beschädigt war, ab, und sahe, ansiatt gleiche artiger Theile eine Sammlung von feinen und fostbaren Steis nen, als j. Er. Kruftallen, Agaten, Topafiern, Rorallen, Ames thuffen, die dem Auge ein eben so feltsames, als neues und prachtiges Schauspiel, und den Naturforschern einen Begenffand der wichtigsten Untersuchungen darstellten.

Die viele Wunderwerke, welche die Natur ben diesem Stein angebracht hatte, waren die stärkste Beweggründe, wer der Muhe, noch Kosten, noch Arbeit zu sparen, ihn von seiner Stelle

Stelle zu bringen, und zu einem Denkmal brauchbar zu machen, weiches das einzige in der Welt, und wurdig war, das Anges benfen des groften unter allen Monarden zu verewigen.

in a

der

eis( des

, D:

rfs

iós

311

Des

111

cf

te,

in

112

ig ng

D,

t)c

e,

era

8,

111

1)0

els

100

D

Di

11

Die Arbeiten wurden fo schleunig vollzogen, baf bie groffe Last im folgenden Marg aus dem Grunde gehoben war, um sie auf einen Laft: Wagen gu feten, und nach Petersburg gu bringen. Man fan den Gifer und die Geschwindigkeit, womit Dies fe fo aufferordentliche Unternehmung in einer fo furgen Zeit und gu einer fo rauhen Jahregeit angefangen murde, nicht genug bewundern, allein es fehlte noch viel zu ihrer Bollendung. Diefer ungeheure Stein war wirflich 41,250. Englische Buß von dem Ort entfernt, wo das Denkmal, Dem er jum Bufgeffell Dienen wird, aufgestellt werden foll. Um ihn dahin zu bringen, mußte man ihn über verschiedene Unboben fegen, durch Gumpfe und morastige Wege fuhren, auf Fuffe einschiffen, durch den Schnee fortziehen, wieder einschiffen, und zu Lande an den bestimmten Ort bringen.

Einen Begrif von der Groffe der Unternehmung und ber damit verknupften Muhe und Arbeit kan man sich aus der Bergleichung Schwehre des aufferordentlichen Steins machen, welche geometrisch berechnet 3200,000. Pfund beträgt. Der grofte Dbeliet, Der bekannt ift, D. i. berjenige, ben Konstantius, Konfantius des Groffen Sohn, von Alexandrien nach Rom brins gen ließ, wog nicht mehr als 970,789. Pfund, welches nicht den dritten Theil der Schwehre Desjenigen Gelfen ausmacht, Der bestimmt ift, der Bild, Gaule ju Pferd des Gefeggebers eines Reiche zu tragen, deffen Umfang ungefahr 5700. walfche Meis ten von Albend gegen Morgen beträgt, von der Infel Dago bis ju dem Borgebirge Efchuftschi genommen, das auf den morgenlandischen Grangen ligt. \*) Das

listen von Rou.

\*) Giberien enthalt bavon ungefahr 4410, und der Ueberreft von Rußs land 1290,

### 60 Geschichte des Kriegs zwischen Rufland,

Siberifche

pon Lasur=

Stein.

Das Glut folgte benen weisen Veranstaltungen Katharie Bergwerke, na II. auf dem Ruß nach, und es schien, die Glementen felbst wollten an ihrem Ruhm Antheil baben. Der ergiebigen Berge werke nicht zu gedenken, deren sich so viele in diesen eißigten Gegenden befinden, als in den heissen Gegenden bee hibigen Erd. Gurters anzutreffen find, so wurde eine neue Grube von Entbedung Lafur: Stein 'entdeft, der von fo feltener Echonheit war, und einer Grube in so groffer Menge gefunden wurde, daß man hoffen fonnte, es wurde einen sehr vortheilhaften Sandel abgeben. Die Geschwindigkeit, womit diese kostbare Steine ausgegraben wurden, und ihre schnelle Polirung seste die Kanferin in den Siand, fo viele davon nach Vetersburg bringen zu laffen, daß fie fich ent Schloß, alle Altare der dortigen Rirchen von Lafur, Stein auf zubauen, und die alte Steine, aus welchen sie gemacht waren, wegzunehmen.

Encht Geld au bekom= men.

Unterhaltung des Kriegs nothig war, und das zu vielfältigen Unternehmungen aufgewendet werden mußte, die fast alle in weitentfernten Gegenden auszusühren waren, ohne daß man ben so vielen Triebwerken, die gebraucht wurden, svaren oder Rechnung halten sollte, so richtete sie Die Boll Einnahme und Sche Bermehe Merwaltung Derfelben also ein, daß fie die Einkunfte ihrer Schate fammer um 3. Millionen Rubeln jahrlich vermehrte, eine Ginnahme, auf welche sie nachmals, ohne ihre Unterthanen mehr zu beschwehren, von auswärtigen Nationen und insonderheit von den Hollandern überfüssige Anlehnungen erhielt, von welden leiteren, sobald es Rufland verlangte, sogleich etliche Mil lionen auf billigen Zinß hergeschoffen wurde.

Damit es endlich nicht an Geld fehlen möchte, das zur

Defonomi: rung ber Bolle.

Mene Aufla= gen, auf die Bau: ren,

Ben dem allem mußte man jedoch noch zu andern Mitteln schreiten, um Geld zusamen zu bringen. Bu dem Ende murde eine Auflage von einem und einem halben Rubeln auf jeden Kron, Bauren oder Anccht gemacht, wovon man jahrlich eine

und

## Polen und der Ottomannischen Pforte.

und eine halbe Million jog; aus Liefland wurden gleichfalls jährlich 100000. und aus Esthland 50000. Thaler mehr als gewohnlich eingetrieben; auch wurde eine jahrliche Abgabe auf alle und burgertiburgerliche Bediente gelegt. Diese aufferordentliche Auflagen folten fo lang bauren, als ber Rrieg bauren wurde; hingegen schafte die Kanserin in der Absicht, die Handlung immer niehr Abgabe vor ju erleichtern, ju gleicher Zeit bas Recht von Achten fur Sun, dert, die von allen Wechsel Briefen, so in Protest famen, bes Wechsel. Bries gablt werden mußten, ab. Die Ruffische Ranferin erfuhr ben Diefer Belegenheit deutliche Proben, von der Liebe ihrer Unterthanen, als welche das Ihrige freywillig zur Mothdurft des Staats bentrugen, und insbesondere Die Finnlander, Die ihr Fremwilliger ein frenwilliges Geschenk von Funfzehn vom Dundert der Ein Bentrag ber funfte ihrer Guter auf zwen Jahr nacheinander anboten.

ft

en

en

on

10

ie,

es

n, fo

Ite 15

11/

ur

en

in an

er

nd

ago no

hr

eit elo ils

In De. en

ne

de

Schaft die

Finnlander.

Damit auch die Sachen schleuniger von fatten gehen moch. Katharina II. ten, wie es die gegenwartige Umftande erforderten, fo errichtes errichtet etten Ihre Rauferliche Majeftat einen neuen Staats : Rath, Dem Die Entscheidung. Der burgerlichen und Rriege: Angelegenheiten zukommen follte, und worinn fie felbst den Borfis führen wollte. Es bestund derfelbige aus dem Feld. Marschall Grafen Nas foumowski, dem Grafen Rifita Panin, Ober Sofmeifter des Gros. Burffen , dem General Grafen Peter Panin, dem Dice Cange ler Furften Galligin, Dem Grafen Gregorius Orloff, Groß Meis fter über das Feld. Gefdug, und dem General Procurator Fürsten Wagenstoi.

Nath.



\$ 3

Sech है:

## 62 Geschichte des Kriegs zwischen Rußland, Gechstes Capitel.

Beschreibung ber Dber = Befehlshaber, Officiers, Bolker u. f. f. bes Gale liginischen und Romangoffischen Rriege = Deere. Mußland begehrt Bulfe von ben verbundeten Sofen. Rriege Muftalten ber Turfen.! Mufti abgefegt. Ottomannische Geschmader ; man entwafnet die Griechen. Der Zartar : Ram erdfnet den Feldzug: beffen Schreiben an die Confederirte. bie fich mit ihm vereinigen; berheeret Ren : Gerbien; bringt in Volen ein; wird in verschiedenen blutigen Treffen geschlagen; Stirbt.

Benaue Beschreibung Kriegsheere, und ihrer Un= führer, famt

Armee.

Se war demnach nichts übrig, als die Ordnung der Kriege. Beere zu bestimmen, welche zu dem nachsten Feldzug geverRuffschen braucht werden sollten, und folgende waren:

Die Saupt Urmee wurde von bem Gurften von Gallin. der Angabl nebst zween Generalen en Chef, sieben General Lieutenants. der Bolfer, und 14 Benerals Majors, angeführt, und bestund aus 31. Res Gallizinische gimentern ju Buß, und 40. Regimentern ju Pferd, 5. Regie mentern Sufaren, 6000. Donnischen Kosaken, und 3000. Rofafen aus Rlein : Rugland. 3hr Gefchut waren 200. schweha re Canonen, und einige andere Reld Stucke unter Unführung Des General, Majors über das Geschütz, samt einem besondern Ingenieurs, Corps und 100. fliegenden Brufen; hierm fam ein General Duartiermeister, zween andere Quartiermeister ein General Commissarius, zween Kriegs Commissarien und viele andere Officiers von geringerem Rang.

Die zwepte Urmee, welche von dem General Grafen von Womangoffis Romangoff angeführt wurde, hatte 4. General , Lieutenants , sche Armee. und 8. General, Majors, und bestund aus 11. Regimentern zu Ruf, 4. Megimentern zu Pferd, und 6. Regimentern Sufaren, 6000. Resacken aus Rlein, Rufsland, und einem Saufen ven 4000. Kosacken von verschiedenen Nahmen. Der Artilleries Sug

Zug dieser Armee bestinnd in 48. schwehren Canonen und 10. von verschiedenem Gewichte, und wurde von einem General Major der Artillerie, von einem General Major der Ingenieurs, und vielen andern Officiers von verschiedenem Rang angeführt. Jedes Regiment zu Fuß besteht aus 2000. Mann, und ein Resgiment zu Pferd aus 800. Mann, daß also die bevde Armeen 130,000. Mann ausmachten, eine Anzahl, die für mehr als zureichend gehalten wurde, sich der Ottomannischen Macht ents gegen zu seßen.

Da es ein vorzügliches Augennterk des Geschichtschreibers sein solle, seinen Nachkommen das Angedenken derjenigen Personen zu überliefern, die sich in dem Lauf der von ihm beschries benen Geschichte hervorgethan haben, so können wir nicht umhin ben dieser Gelegenheit ein Verzeichniß der sämmtlichen hohen Officiers zu geben, welche die gedachte zwo Armeen anführten.

Generale en Chef. Der Fürst Alexander Gallizin, der Graf von Nomanzoff, (diese beede Generale waren die höchste Anfihrer der benden Armeen) der Fürst Basilius Dolgorucki, der General Peter Olik.

General Lieutenants. Christoph von Stoffeln, Johann von Wenmarn, Fürst Pleminikow, Magnus Ver, Christoff von Essen, Gregorius von Dulke, Graf Johann Soltikoss, Vilexander Vibow, Graf Bruce, Johann Bennemhempl, Graf Micolaus Soltikoss, Friedrich Wernkos, Michael Ismailow, Freyherr von Elmpt, als General-Feldmarschall, und der Fürst Micolaus von Repnin.

General: Majore. Wilhelm Lebel, Johann Romanus, Fürst Peter Dolgorucki, Graf Wittgenstein, Karl von Stoffeln, Abraham Romanus, Larion Poleniskow Katusow, als Generals Ingenieur, Karl von Franse, Johann Gortschakow, Karl Frensberr

## 64 Weschichte bes Kriegs zwischen Rugland,

herr von Urgen, und Karl von Wolff, beede als Generale der Artillerie, Fedor Eletow, Alexander Geraskow, Max Soritsch, Johann Podgorischanin, Graf Peter Apraxin, Johann Jsmais toff, Fürst Alexander Prosorowski, Lemen Eleberrosewitsch, Allexander Sametn, Graf Vaientin Mussin Pouschkin, Peter Tickertorischkoi, Michael Nemenskoi, Paul Allusiew, Jürst Alexius Galligin, und Michael Kahowskoi als Neiß, Marschall.

General Quartiermeister mit Obristen Rang. Undreas Medar, Veter Brows, Mattheus Morumsow.

Quartiermeister. Der Obrist Lieutenant Magnus von Ronne, die Majors Gregorius Olaxin, Ilia Nefedieu, Gus stav Alberberg, und Upotaprow.

General Rriegs: Commissarien. Der General: Major Afie ni Aprugtim, der Brigadier Johann Markow, die Obristen Lemen Guriew, Jacob Frusow, Basilius Rretow, Furst Uns dreas Scheebatow, und Andreas Maslow.

Zahlmeister der Wolker. Der Major Nicolaus Wagem.

Proviant-Commissarien, mit Majors Rang. Peter Maskludow, Demetrius Astawiew, Lemen Anitschkow, und Jacob Maskow.

Obrist Lieutenants der Ingenieurs. Johann Jelstsein, und Johann Barisoco.

Majors der Ingenieurs. Jacob Vibikow, und Romanus Kotschalow.

Diese Landmacht wollte ber Hof zu Petersburg neben einer See Macht, welche nicht für so zahlreich gehalten wurde, als

fie nachgehends wirklich erschien, feinem Beind entgegen ftellen, ja vermittelst derselben den Krieg in den Schoos seiner Staaten Man begehrt spielen. Man begehrte hiernachst die Hulfe, welche die verbun, Hulfevonden dete Bofe, und besonders der Danische Hof, zu leisten hatte, verbundeten der entweder 6000. wirkliche Soldaten, oder 600,000. Thaler jahrlich liefern follte, fo lange der Bertheidigungs. Rrieg Dauers te, und es murde befchloffen, das Geld anzunehmen. Der Bers linee Sof war fraft der Vertrage nicht gehalten, im Rrieg mit den Eurken etwas herzugeben, und es wurden von benden So fen blos einige Ober, Officiers abgeschift, die als Freywillige unter den Ruffischen Rriegoheeren fechten follten, unter welchen fie sich nachgehends sehr hervorthaten.

Es war in der That nothig, daß der Petersburgische Hof Rriegs . Un-Die endliche Ausruftung seiner Rriegsheere beschleunigte, indem ju Konstantinovel breits mit aufferordentlichem Gifer darauf gedrungen wurde, allwo das Bolf auf Beranlaffung eines Betfa des neuen Mufti Piri Zada Diman , nachdem der vorige abge. Der Muftt fest worden war, weil er gezaudert hatte, diesen höchsten Schluß dem Groß . Sultan einzuhandigen, in unglaublicher Menge gus famen lief, um fich anwerben ju laffen. Der Divan rechnete solchennach 200,000. Mann im Feld zu haben, die Sartar nicht mitbegriffen, und zu den erforderlichen Rosten hatte der Grof, Sultan 20. Millionen Piaster aus seinen Schaffammern genommen, auch denen Griechen, Juden und Armeniern aufer, ichwendung. leat, daß sie alsbald eine halbe Million Viafter zur Rleidung Der Rriegovolker bezahlen follten. Man ließ ein zahlreiches Be- Ottomanni= schwader in das schwarze Meer stechen, nicht nur um Soldaten scheWeschwas und eine groffe Menge Beschut jur Urmee überguführen, sondern auch sich denen bewafneten Ruffischen Schiffen entgegen zu fegen, die von Affoff aus in das Zabacchifche Meer kommen moche ten. Man verfahe fich von verschiedenen Seiten her mit gebense mitteln in groffer Menge, damit es nicht nur der Urmee, fone dern guch der Sauptstadt nicht daran fehlen mochte, und miethes IV. Th.

stalten ber Türken.

abgelest.

#### 66 Geschichte des Kriegs zwischen Rufland,

wafnet die Griechen.

te zu dem Ende sehr viele Schiffe, welchen der Groß. Sultan wider die Gewohnheit die Krachten voraus zahlte. besorgte auch die Pforte, ihre Griechische Unterthanen mochten sich um der Religion willen, die sie mit den Russen gemein has ben, in einigen Gegenden emporen, und die in Morea hatten bereits einige Spuren davon blicken lassen; der Groß-Sultan befahl demnach, daß sie allenthalben entwafnet werden sollten. Allein dieser Befehl wurde entweder wegen des gefundenen Abis derstands, oder weil die Bediente der Pforte in Pollstreckung desselben nicht sorgfältig genug waren, nicht gang vollzogen, so daß man denselben einige Monathe hernach erneuren mußte.

Der Tartar= Ran erbfnet den Feldzug.

Die Nothwendigkeit, daß die Russischen Kriegsheere in das Reld ruften, wurde noch groffer, da der Kan der crimmischen Tartaren Kerim Geran, Der sich nichts aus der strengen Jahrs: zeit machte, von dem Groß. Sultan Geld und andere Geschenke erhalten hatte, mit einem jahlreichen Beer vorrufte. Es ließ der: selbe folgendes Schreiben an die Confoderirte von Bar vorausges ben, das für eine Urt eines Manifests gelten konnte.

Deffen rirte von

, Ich wünsche euch, meine Freunde und Bundsgenossen, Schreiben an alles Wohlseyn. Es ist dem ganzen Erdboden befannt, daß die hohe Pforte allezeit viele Freundschaft und viele Achtung ges gen die Republik Polen hatte, mit welcher sie in Gleichformigkeit Des Rarlowiger Vertrags in einem dauerhaften beständigen Frie den zu leben wünscht."

> "Der Russische Hof hat diesen Vertrag gebrochen, indem er Wolker in die Landereyen der Republik schikte, um mit Bewalt einen König auf den Thron zu seken, der von gedachtem Dof abhieng, und ganz und gar auf seiner Seite war verantaßte die Plunderung, das Verderben und das Niederme. teln vieler tausend unschuldiger Einwohner, und die Zernichtung

eurer alten Gesetze und eurer Frenheiten, gleichwie auch den gange lichen Umfurz und Untergang eures Landes. "

in

1g

as

115

m

17.

is

ig

0

as en

8:

fe

er:

100

n,

ab

305

eit

ies

ttt

ses

111

iß

ies

"Die Gewaltthätigkeiten, die ihr von Seiten Rußlands ausgestanden habt, lassen nicht zweiseln, daß es euch als eine mit Gewalt der Wasen unterwürfig gemachte Nation angesehen habe. Allein dieses Versahren slößte dem Groß Sultan das Verlangen ein, seine getreue Freunde und Bundsgenossen zu räschen, und bewog ihn zu dem Entschluß, dieser Macht ohne Russsschap auf die unermeßliche Kosten, welche ihr der Unterhalt ihrer Kriegsheere norhwendig verursachen mußte, den Krieg anzukundigen. Der Großvezier hat euch diesen Entschluß bereits kund gethan, wie er dann schon der ganzen Welt bekannt ist.,

"Ich bin vor kurzem von dem Groß, Sultan zum Kan der crimmischen Tartaren gemacht worden, der mir nicht nur die Macht gegeben, sondern auch, als ich zu Konstantinopel war, mündlich empsohlen hat, alle Sorgfalt zu gebrauchen, euch unssern getreuen Freunden und Bundsgenossen benzustehen, und euch wider eure Feinde schleunige Hülfe zu leisten, welches ich unter dem Schuß des Jimmels zu vollführen hosse.

"Ich thue euch also, meine getreue Freunde und Bunds, genossen, kund, daß ich mich d. 1. Dec. nach Katczan, als dem Sammelplaz meines beträchtlichen Kriegsheers begeben habe, an dessen Spike ich euch d. 25sten in den Gegenden von Balta ans autressen hoffe, und die hohe Pforte hat euch davon bereits vorzläusige Nachricht gegeben.

"Es ist daher nothig, daß ihr euch enge mit der hohen Pforte verbindet, und daß die Confoderirte all ihr Vertrauen auf sie sein, mit Vermeidung alles dessen, was ihren Absichten und Vortheilen zuwieder sehn mochte. Dann wir werden unsere Kräften vereinigen mussen, den König von dem Ehron zu versteile

treiben, den ihr von Rugland habt annehmen muffen, und einen andern mit Einstimmung der ganzen Republik und nach der Korm eurer alten Gesetze und Frenheiten zu wahlen. Wir werden Die Ruffen aans aus eurem Reich verjagen muffen, damit ihr euch nach Stillung aller Unruhen, und ordentlicher Einrichtung aller Staatsangelegenheiten, mit Ernft an euren Reinden rachen Fon net. Es kan euch nicht unbekannt senn, daß wir die groffe Zurustungen zu diesem Krieg aus keiner andern Ursache machen, als in Betracht unserer Freundschaft und Verbindung mit euch, und aus beständigem Verlangen, das wir haben, euch wider eure Reinde benzustehen.

"Ich werde ohnfehlbar an dem Ort meiner Bestimmung senn. von da ich mich genothiget sehen werde, durch Volen zu gehen. um an der Spike meiner Urmee in Rußland einzudringen. Ihr werdet also Gorge tragen, daß die nothige Lebensmittel und Rutterung für meine Wolfer bereit feven.

"Der von vielen Polen begangene Jehler, daß sie sich an Rußland gehängt haben, wird ihnen zu verzeihen fenn, wann fie ihre Parthen in Zeiten verlaffen, und ihr Betragen andern werden, da es eine ausgemachte Sache ift, daß der grofte Theil derselben dazu gezwungen worden ist. Alle diejenige, so auf Ruse fischer Seite bleiben werden, werden als geinde angeseben, und ben meiner Unkunft als solche behandelt und ausgerottet werben.,,

"Ich schicke dieses Schreiben an euch ab, daß ihr euch über so verschiedene Gegenstände berathschlagen könnet. Freunde, meine Bundegenoffen, ich empfehle euch die Ginigkeit und das gute Verständniß untereinander, und die Gorge, Rute terung für meine Urmee bereit zu halten, und erwarte zu Dem Ende, daß ihr mir von den Maasregeln, die ihr deswegen neh-

men

men werdet, Nachricht gebet. Ich wunsche euch alles Wohlers geben, meine Freunde und Bundegenoffen.,,

nen

rm Die

1ch

ller Sne

Bu als

nd

ire

11,

n, hr

Di

m

m

il

D

Unterschrieben

Rerim = Geran,

Ran ber Crimmifchen Cartaren u. f. w.

Rerim , Ran hielt punktlich, was er den Confoderirten ver, Der Kan ift fprochen hatte, allein er hatte groffe Urfache, fich über fie gu beflagen, indem sie ihm wurflich nicht liefern konnten, was er verlangte. Er fand sich mitten im Winter mit einer groffen Menge feiner Leute zu Balta ein, und in den ersten Tagen Des Jene Bermuftung ners 1769. überfielen die Sartarn Neu: Servien, richteten das der Tartarn selbst Mord und Verwüstung an, und hinterliessen allenthalben, wo fie hinkamen , den schröklichsten Unblik ihrer Graufamkeit. Neu. Servien war bis 1752. ein Theil der Sartaren, und ges Beschreibung horte den Roganischen, Zaporogischen und Budziackischen Car, diesestandes. tarn. Im J. 1754. ließ es die Ruffifche Ranferin Elifabeth eine nehmen, und besezte es mit neuen Einwohnern, die aus allen Gegenden, befonders aus Servien, genommen wurden. Die Ruffen bauten, um diefe ganderenen zu bedecken, die Beftung St. Elisabeth am Fluß Ingul, ber Neu, Servien von Norden gegen Mittag durchstromt, die Westung Mirogrod, am Gluß Bolschajawis, und den Flecken Zibulem an dem andern Bluß, Ingulez genannt. Die Bestung Elisabeth ift ber Mittelpunkt Der Linien von Neu- Servien, Die sich gegen West bis an den Bluß Sinucha erstrecken, der Polen von der Tartaren scheidet und in den Bog fallt, gegen Oft aber fich an dem Nieper uns terhalb Rigifermen 8. Meilen von Oczakow endigen. Die Cartarn vermieden also diese Linien auf ihren Weg in das Polnische Bebieth, und ihr Bug murde lobenswurdig gewefen fenn, mann sie auf demfelben nicht so groffe Graufamkeiten ausgeübt hatten. Die von den Ruffen geschehene Besignehmung von Reu. Gervien.

#### Geschichte des Kriegs zwischen Rußland,

und daß sie durch die gedachte Bestungen den Streiserenen biefet Barbarn Schranken geset hatten, Die sonst eine Menge Sclap ven machten, und von deren Verkauf groffen Gewinst jogen, war ihnen allezeit ein so scharfer Dorn in den Augen, daß fie mehrmalen ben der Pforte alles angewendet hatten, daß sie sich um dieser einzigen Urfache willen entschliessen mochte, Rußland den Krieg anzukundigen.

Die Tartarn rucken weiter por,

Der Kan rukte mit allen seinen Horden, welche durch einen Haufen Ottomannischer Völker verstärkt wurden, von dem Bog weiter vor, um von verschiedenen Seiten in die Ruffische Grans zen einzudringen, welche jedoch, ob sie gleich einen sehr weiten Umfang hatten, von den benden Reldherrn, dem Gurften Gallis zin und dem Grafen von Romantoff, genugsam versehen worden Dringen über waren, um den Feind auf alle Falle Davon abzuhalten. Rach. dem derselbe bis Riow und Bachmut vorgeruft war, so theilte er d. 15. Jenner all fein Wolf in 3. Haufen, und schifte einen das von gegen den Flecken Cherckes in Polen, der jedoch weiter nichts unternahm. Der andere seite seinen Zug nach Bachmut fort, und der Ran felbst drang mit dem dritten, welcher der gablreiche Rugland ein. ste und ftarkfte war, weil auch Burken und Geschu; daben waren. in Neu Nufland ein, gieng ben dem Dorf Orel über die Gran. se Elisabeth Gradisch, rufte von da durch die sogenannte Savorogische Steppe oder groffe wuste Ebene vor, und seste hierauf feinen Weg langst dem Strom des Bog Rlusses weiter fort.

Riow in Polen,

und Meu=

Der General Natow geht ihm entge= gen.

Den igten naherte sich der Vordertrab Dieser Abtheilung ber Bestung St. Elisabeth, wohin der groffe Saufen sogleich nachfolgte, welcher ben dem Dorf Ralinowska ungefähr 12. Wersten von dem Plat Halt gemacht hatte. Der Generals Major Isakow schifte indessen, der grimmigen Ralte und des ungeffummen Windes, der damals wehete, ungeachtet, einen Haufen Reuteren und ein ganzes Regiment Fußvolk ab, die Rolfer, die den Tartarn bereits entgegen gegangen waren, zu Deta

verstärken. Der Ran vermied einen formlichen Ungrif, indem er weiter fortrufte, und in wenigen Augenblicken all fein Bolt in verschiedene kleine Haufen theilte, welche die ganze Ebene durchareiften, und fich hierauf nach dem Glecken Galaja-Ras menka am Nieper wandten. Sie hatten jedoch die Ruffische Reuteren immer auf dem Rücken, daher fie fich d. 25 fien von neuem vereinigten, und gegen die Beffung vorruften, woben sie auf einen Saufen Ruffen ftieffen, von welchem die Fartarn Sandgemeng geschlagen, und bis nach Zibulow verfolgt wurden. Dieses Dorf wurde von ihnen auf dem Rufzug angegriffen; sie wurden aber auch mit Berluft zurüfgetrieben, und genothiget, von neuem in das Polnische Gebiet zurufzuweichen, allwo fie die Saufer und Rirchen zerstörten und plunderten, das ganze Land vermusteten und verderbten, und die Einwohner theils umbrachten, theils elendiglich als Sclaven mit fich fortschleppten. Der General Isakow folgte dem Ran auf dem Jug nach, daher seine Bolker beständig mit den feindlichen scharmuzirten, so daß die Sartarn ben 800. Mann einbuften, auffer benen, so zu Gefangenen gemacht wurden, auch nicht wenige Pferde verloren. Kerim blieb 3. Tage in der Droving Elisabeth Gradisch, und erwartete Die Erfüllung der Bersprechungen der Confoderirten von Bar. Den 27sten schifte er 5000. Mann in die Nachbarschaft von Bachmut, die daselbst herumschweiften, aber dieselbe verlaffen fanden, indem die Einwohner geflohen waren, also daß sie auch Die Thuren ihrer Saufer offen lieffen, welche aufferhalb der Lie nien lagen. Der General : Major Abraham Romanus war jedoch bald da, und nothigte auch diese Tartarn sich zurükzuzie: ben, indem er sie von den Donnischen Rosacken verfolgen ließ, welche ben ihrer Ruffunft etliche Gefangene mitbrachten. In: Die Confdbes dessen war der Graf Potocki mit ungefahr 1000. seiner Confos rirte vereinte derirten zu 400. Turken und 200. Fartarn gestossen, und wollte gen sich mit auf den Vordertrab derjenigen Russischen Wolfer losgehen, die in Polen geblieben maren. Der General, Major Furst Profo. rowski, der ihr Anführer war, kam jedoch dem Feind zuvor;

Beständige blutige Ge fechte.

werben aber in die Klucht geschlagen.

Ein gleiches wiederfährt bem Tartare Ran.

ber jeboch viele Gelaven und Beute macht.

Geray ftirbt.

indem er den Obriff-Lieutenant von Brinck mit ungefahr 100. Ragern, 400. Rofacten, und einigen Canonen abschifte, Der den Saufen des Potocki ben dem Dorf Bubna und dem Riecken Rrutta angrief. In dem erften Gefecht blieben 50. Eurken mit ihrem Uga, und da der Angrif den folgenden Sag wiederholt wurde, so wurden die Confoderirte und ihre Bundegeroffen ace nothiget, fich theils über ben Diefter gurufzugieben, theils in Den Rlecken Krutta zu werfen, ber mit einer gedoppelten Reihe von Pfählen umgeben war, wo sie jedoch neuerdingen angegriffen wurden, und in der groften Berwirrung über den Gluß guille geben mußten, mabrent daß ihnen der hauptmann Balalog und Die Lieutenants Cotowisch und Margagitsch einen nicht geringen Schaden gufugten, woben unter andern ein Murse blieb, ein angesehener Officier unter den Sartarn. Der sieghafte Herr Brinck vereinigte fich wieder mit dem Jordertrab, nach dem er ju Krutta und Farnaty zwen Magazine von Lebensmitteln zu Brunde gerichtet, ein Sundert Gefangene, worunter ein Polnie fcher Hauptmann mar, gemacht, und dem Reind ein paar Prommeln, eine Menge Schieß: Gewehr, und ungefahr 100. Es fielen ben diesen Streiferenen Pferde abgenommen hatte. perschiedene und blutige Charmugel vor, woben Rerim. Beran nichts gewann, als eine groffe Angahl Weiber, Kinder und Alte, Die zu Sclaven gemadit, und eine Menge Dieh, bas von seinen Sartarn geraubt wurde, Die ben ganzen gandfirich, durch welchen sie zogen, zu einer Ginode machten. Diese Unterneha mung, welche zu Konffantinopel fur einen Sieg ausgegeben, und mit Ablosung des Geschüßes vom Serail gefevert wurde, unt bem Bolf Muth zu machen, als ob es ein Borfviel grofferer Portheile mare, fostete ben Kan feibst bas Leben, bann ba er fich zu einer fo ftrengen Jahrszeit allzusehr abgemattet hatte, fo konnte er ben feiner Rukkunft nach Balta der Uforte kaum noch Der Tartare von feiner Unternehmung Bericht abstatten, worinn er fich fehr Kan Kerims beklagte, daß er nicht gehörig von den Confoderirten unterflust worden ware, als er starb.

Ruts

### Kurze Nachricht

von dem Leben des berühmten Marschalls von Münnich.

Skurckard Christoph von Munnich wurde b. 9. Man (U. St.) 1673. auf der Burg Neu- Huntorff in der Grafschaft Oldenburg geboren. Sein Nater war Unton von Munnich. General : Lieutenant in Diensten der Krone Dannemark, Der ibn selbst auferzog, und in feinem Isten Jahr nach Frankreich schifte, um die Rriege: Baukunst zu erlernen, wozu er eine aute Anlage, und eine besondere Neigung hatte. In Diefer 2Biffenschaft machte er so schnelle Schritte, daß er nach Berfluß nicht gar eines Jahrs ben der Armee, mit welcher der Marschall von Villeroi nach Deutschland gieng, angenommen wurde. Allein da er seine Talente nicht wider das Waterland versuchen wollte, so jog er einen Dienst unter den Darmstädtischen 3366 kern vor, welche mit den Ranserlichen im Bundniß flunden. Im 3. 1705. ertheilte ihm der Land Graf von Seffen, Caffel Die Stelle eines Majors der Leibwache zu Juß, und in diefer Gigenschaft diente er ben der verbundeten Urmee unter dem Dringen Eugen und Marlborough. Nach der Schlacht ben Maiplaquet wurde er Obrift Lieutenant. Er wohnte Dem Preffen ben Denam ben, worinn er gefährlich verwundet und von den Franzosen zum Gefangenen gemacht wurde. Da er ausgeloset war, so bekam er im folgenden Jahr ein Regiment, Bas er bis 1716. anführte, da er nach Polen gieng, wo die Uns ruben, welche in der Republik herrschten, seinem Ruhm einen neuen Schauplaz barboten. August II. Der damals regierte, murdigte ihn eines besondern Zutrauens, und machte ihn jum Dberaufseher der Bolfer. Er erhielt die Ober Bef blhabers. Stelle über 3. Bafaillons der Kron, Wache, Die er neuerdingen wrichtet hatte. Die Gunst, die er genoß, machte den Grafen

# 74 Geschichte des Kriegs zwischen Rußland,

von Blemming eifersuchtig, ber bereite Mittel gefunden hatte Die Brafen von Schulenburg, von Seckendorf, pon Schmets tau, den General von Sciffan und den Marschall von Sachsen gur entfernen. Es ftund nicht lange an, fo empfand es auch ber Graf von Munnich, allein er fam benen Wirfungen einer bes porstehenden Ungnade zuvor, indem er in Karls des XII. Diens fte übergieng. Da Diefer Beld im J. 1718. getodtet wurde, fo nahm er die Anerbietungen Peters des I. an, der ihm die Stele le eines Ober . Auffebers der Kriegs : Baukunft, und die Stufe eines General. Lieutenants versprach. Er begab sich nach Peters. burg, im J. 1721. Ob er gleich 37. Jahr alt war, so schien er doch so jung, daß der Cjar, um die aftere Officiers nicht por den Ropf ju ftoffen, Die fich um das Baterland und den Fürsten fehr verdient gemacht hatten, genothiget war, fein Wort ju brechen, doch fo, daß er ihn mit den groften Proben feiner Gunft überschuttete. Er gebrauchte ihn zu ben wichtigsten Uns gelegenheiten, und war uber Die groffe Ginfichten, Die er in Der Befestigunge, Runft und im Geewefen zeigte, fo vergnugt, bag er ihn in wenigen Monathen jum General Lieutenant ernannte, boch mit der Bedingung, daß er auf ein Jahr als Generale Major dienen sollte. Das Patent, das ihm zugeschift murde, war um desmillen vom folgenden Jahr, nehmlich von dem 22. Man 1722, datirt.

Unter der kurzen Regierung Katharina der I. und Peters II. wurde er mit dem Ordens Band des heiligen Alexanders Newski beehrt, und zur Würde eines Generals en Chef und Grafen erhoben. Diese groffe Gnade machte auch die Eifersucht des Ruffischen Vice Kanzlers, Grafen von Oftermann, rege, der sich unter der folgenden Regierung mit Viron und mit dem Grafen von Löwenwalde verband, diesen Rebenbuhler ihrer Geswaft zu stürzen; allein die wichtige Dienste, die er der Kanserin Anna leistete, schüsten ihn vor den heimlichen Nachstellungen dies ser gefährlichen Feinde. Es hatte das Ansehen, als ob ihn seine Per gefährlichen Feinde.

Berschickung nach Polen im 3. 1739. Die Eroberung von Dans sig, sein Verhalten in dem Krieg wider die Eurken, und insone derheit sein Feldzug im J. 1738. vor aller Ungnade sicher gestellt hatten; allem sein Chracis, wozu ihn der glukliche Ausgang seis ner Sachen und feine Wurden verleiteten, gab ihm ein, nach dem Tode der Kayferin Unna mit der Pringeffin Unna wider den Herzog von Curland ais Regenten des Reichs in heimliche Verbindung zu treten, deffen Stelle er zu erhalten hofte, wann er Diefe Pringeffin dahin bringen konnte, Die Regimentsverwaltung selbst zu übernehmen. Es schlug ihm fehl, und er konnte nicht einmahl die Stelle eines Generaliffimus erhalten, welche dem Pringen Unton Ulrich, ihrem Gemahl, gegeben wurde. Graf von Munnich, Der sich an der Spige des Ministeriums bes ständig denen Nachstellungen seiner Feinde ausgesetzt sabe, begehrte im J. 1741. seine Entlassung, und erhielt sie wider feine Erwartung. Er war im Begrif, Rußland zu verlaffen, als Die berüchtigte Staatsveranderung, wodurch die Pringeffin Elisabeth auf den Thron gesest wurde, den Schauplatz feiner Widerwars tigkeiten eröfnete, in welchen er sich eben so groß zeigte, als im Glücke. Er wurde als der schlechteste Missethater in Verhaft genommen, und in Retten und Banden gelegt. In dem Das nifest, das die Rayserin nach dem Untritt ihrer Regierung aus. gehen ließ, wurde er beschuldigt, daß er das Zepter wider das Testament der Rapferin Ratharina in fremde Bande gespielt, und wahrend feines Ministeriums die Bortheile des Reichs verrathen batte, und hiernachft verdammt, geviertheilt zu werden. Er erschien auf dem Blutgerufte in Begleitung anderer mitschuldis gen Staatsgefangenen mit derjenigen Unerfchrockenheit und Googs se des Beistes, welche den warhaftig groffen Mann niertals verläßt. Es wurde ihm auf Diesem Schauervollen Edunplag angekundiget, daß feine Strafe in eine Landesverweifung nach Siberien in die kleine Stadt Pelim abgeandert worden mare. In dieser unfruchtbaren Einode, wohin ihn seine Geniahlin und fein Beichtvater begleitete, lebte er 20. Jahre hindurch, fo lange

#### 76 Geschichte des Kriegs zwischen Rußland, w.

sein Elend dauerte, als ein christlicher Philosoph, als ihn Peter der III. im J. 1762. an seinen Hof zurüfderief, ihn begnadige te, und ihn wieder in alle seine Würden einsezte. Ratharina II. ernannte ihn ausser dem, was ihr Gemahl an diesem berühmten Unglüflichen gethan hatte, zur Marschalls, Stelle mit allen Vorzügen, welche seine vormalige Verdienste mit sich brachten. Es schien, als gäbe ihm der Eiser und die Erkänntlichkeit neue Kräste, sich dieser neuen Wolthaten würdig zu machen. Ob er gleich in einem hohen Alter und sehr schwächlich war, so besuchte er doch noch die vornehmste Pläse des Reichs, um die Vessestigungs- Alrbeit anzugeben; allein, da er merkte, daß ihn seine Krästen verliessen, und lebte nur noch etliche Monathe. Er endigte dieses Leben d. 16. Oct. (A. St.) des nehmliehen Jahrs, in dem Arsten Jahr seines Alters.



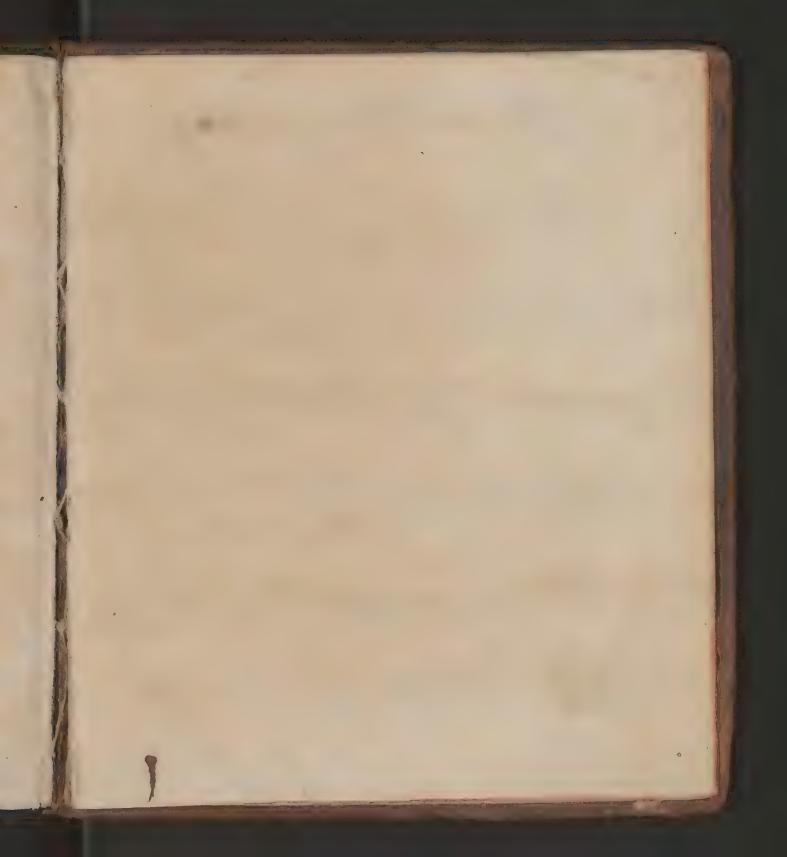









